





J+ 1967

# Geschichte

des

# Deutschen Kunstgewerbeg.

Don

## Jakob von Falke,

Direktor des K. K. Öfterreichischen Museums für Kunst und Industrie.

Mit Textilluftrationen, Tafeln und Sarbendruden.

Berlin,

B. Grote'sche Verlagsbuchhandlung.

+0,0+



Uebersetzungsrecht wie alle anderen Rechte vorbehalten.

#### Dorwort.

Die Geschichte des Kunstgewerbes läßt sich aus zweiersei Gesichtspunkten darstellen, aus dem künstserischen wie aus dem gewerblichen; beide lassen sich ohne Mühe trennen, aber auch vereinigen. Wenn hier ganz vorzugsweise der künstserische Standpunkt eingehalten worden, so ist es deshalb geschehen, weil diese Arbeit als Teil sich einer deutschen Kunstgeschichte anzuschließen hat. Sie hatte demnach nichts anderes darzustellen, als die Kunst in dem Gewerbe und dabei den gewerblichen Gesichtspunkt nur insoweit zu berücksichtigen, als es zur Ersäuterung der künstserischen Bewegung notwendig schien. Diese Bemerkung allein wollte ich für diesenigen vorausschichen, welche etwa nähere Erörterungen über das Zunstwesen oder über Gesehe, Verordnungen, Vräuche, soweit sie natürlich kunstgewerbliche Dinge betreffen, vermissen sollten. Wenn sie sehlen, so fehlen sie mit Absicht.

Wien, im November 1888.

J. v. Falke.



### Das

Deutsche Kunstgewerbe.

Digitized by the Internet Archive in 2018 with funding from Getty Research Institute

# I. Abteilung. Frühzeit und Mittelalter.

Erster Abschnitt.

#### Die Vorgeschichte bis zur Zeit der Karolinger.

m ganzen westlichen Europa, nordwärts der Alpen, Standinavien und die britischen Inseln eingeschlossen, nicht am wenigsten auf deutschem Boden, sindet man Gegenstände kunstindustrieller Art, welche nach ihrer Entstehung der christlichen Beit dieser Länder weit voraufgehen. Und nicht bloß das, sie gehen nachweisdar auch jener Epoche voraus, als die Kömer einen großen Teil dieser Länder eroberten und demselben ihre Kultur, ihre Sprache, Litteratur, Sitte, Industrie und Kunst brachten.

Es find steinerne Berate und Waffen, roh zugehauen ober fein und glatt ge= schliffen, welche bem Schofe ber Erbe entsteigen. Es sind Thongefäße, welche aus den Gräbern längft dahingegangener Geschlechter und Bölkerschaften hervorgeholt werden, Thongefaße, zum Teil mit der Hand gearbeitet, zum Teil auf der Töpfer= scheibe gedreht. Es sind Schmucksachen aller Art, von Bein und Glas, von edlem und unedlem Metall, bestimmt zur Berzierung der Männer wie der Frauen, zur Berzierung des Leibes wie der Aleidung, Ringe für Hals und Arm und Hand und Finger, Nadeln für das haar, Fibeln oder Spangen, die Bruft zu schmücken oder die Aleidung zusammen zu halten. Es find Waffenstücke von Gisen oder Bronze, Waffen zum Angriff wie zur Berteidigung, Schwerter und Dolche, Speere und Pfeile, Helme und Bangerstüde. Es sind Geräte des persönlichen, handlichen Gebrauchs, wie Messer und Arte und Beile, Geräte des Hauses, wie Schalen und Wannen, Ressel und Eimer, Geräte zu bestimmter Anwendung für Jagd und Fischfang, Teile wenigftens von Wagen und Pferdegeschirr. In solcher Maffe find sie zu Tage gekommen, daß sie überall Museen und Sammlungen füllen; neben den großen Museen der Residenzen kein Hauptort einer Proving, der nicht auch seine Sammlung hätte, welche Fundstücke dieser Art aufbewahrt. Auf deutschem Boden sind sie gefunden von den Alpen bis nach Jütland, von den Grenzen Oftpreußens bis über den Rhein hinaus; Berg und Ebene, Seen und Flüsse haben gleichmäßig ihren Besit hergeben muffen, und noch immer, täglich fast, kann man fagen, kommen neue Funde hingu, den Schatz zu mehren.

Fragt man nach der Beschaffenheit dieser Gegenstände, nach der Arbeit und der Kunstfertigkeit, nach dem Stande, den sie als Zeugen einer Kulturepoche bekunden, so erhält man gar verschieden lautende Antwort. Die Steinwaffen und Steingeräte, die Geräte von Bein, die Gefäße von Thon, welche die freie Hand gehöhlt und geformt hat, führen uns, fo scheint es, in eine fehr frühe Zeit der Rultur zurud, in eine Epoche, wenn nicht ber ersten, doch der zweiten Stufe in der Entwickelung der Menschheit, in eine Epoche, welche ungezählte Sahrtausende vor unserer Zeitrechnung zu liegen scheint. Bergleicht man aber damit die neben jenen Gegenständen in den gleichen Gegenden auf gleichem Boden gefundenen Baffenftude und Schmucksachen aus Erz und Eisen oder auch aus edsem Metall, so stehen wir mit Staunen vor den Erzeugnissen einer anscheinend hoben Kultur. Die Menschen, welche diese Metall= arbeiten gemacht haben, fie haben es nicht blog verstanden, die verschiedenen Metalle, Rupfer, Zinn, Eisen, Silber und Gold bem Boden abzugewinnen, sie haben gelernt, dieselben in technisch vollkommenster Art zu verschmelzen und zu verbinden und zu Geräten feinster Arbeit zu verwenden. Die Bollfommenheit, mit welcher Rupfer und Binn zu Bronze verschmolzen und mit welcher diefes Erz stahlgleich gehärtet worden, ruft, technisch betrachtet, unser Stannen und unsere Bewunderung hervor. Und weiter, das eine Metall mit dem anderen zu schmücken, hat man es bereits verstanden, eines in das andere einzuschlagen, edle Metalle in unedle, Silber und Gold auf Bronze und Eisen zu legen und zu festigen; man hat es verstanden, Glasfluffe mit Metall zu vereinen und so dasselbe mit farbigem Email zu verzieren. Man findet Thon= gefäße, die auf der Töpferscheibe entstanden sind, neben benen, welche die Sand geformt hat, Gefäße, deren Material verfeinert worden, deren Oberflächen kunftreich verziert sind. Man findet bunte Glasperlen, aus. farbigen Glaspaften zusammengeschmolzen, man findet Glasgefäße von größter Feinheit des Geblafes und gleicher Zierlichkeit der Form. Und nicht bloß ist es die Technik, welche unsere Berwunderung erweckt, man muß anerkennen, daß Geschmack und Kunst bereits eine gewisse Höhe der Ausbildung erhalten haben. In dem Schwung der Linien, zumal der Baffenstücke, in den mannigfachen Formen der Schmuckgegenstände und sonstiger Ziergeräte, in den Ornamenten, welche vertieft und erhaben, oder in aufgelegtem Silber und Gold, oder mit farbigen Baften die Gegenstände verzieren, spricht sich ein beftimmter Geschmack, ein bestimmter Stil aus, ber jenen Standpunkt einfacher Linienverzierung, wie er die mit der Hand geformten Thongefäße bezeichnet, lange, lange schon überwunden haben muß.

Kein Wunder, daß diese Erscheinungen alle die Ausmerksamkeit der Gelehrten und der Dilettanten auf sich gezogen haben und man nach Erklärung für ihre Kätsel suchte. Wie ist das Rohe und das Bolltommene nebeneinander zu vereinen? woher stammen diese Gegenstände? sind sie von heimischer oder fremder Arbeit? dort geschaffen, wo sie gefunden worden, oder aus fernen Ländern hergeführt? wer sind ihre Bersertiger? wie nennen sich die Bölkerschaften, welche damals auf diesem verschiedenen Boden lebten? und wann ist dieses damals? welches sind die Zeiten, die Epochen, die Jahrhunderte, in welchen sie geschaffen worden? Eine Fülle nur ganz allgemein gehaltener Fragen, auf welche niemand Auskunft giebt oder geben kann als diese Gegenstände allein nach ihrer Art und Beschaffenheit. Die Fragen sind gemein-

sam allen Ländern, denen diese Fundstücke angehören; ihre Beantwortung kann hier um so weniger umgangen werden, als darauf die Entscheidung beruht, wie früh oder wie spät selbständige Kunftarbeit auf deutschem Boden begonnen hat.

Nordische Gelehrte waren es, welche sich mit der Lösung des Rätsels beschäftigten und eine Erklärung versuchten. Die Funde, zumal von bestimmter Art, waren so zahlreich bei ihnen, daß sie förmlich dazu drängten, das Dunkel aufzuhellen. Jene Gelehrten gingen von dem Gedanken aus, daß alle Diese in den skandinavischen Länbern gefundenen Baffen, Geräte, Schmudfachen auch in bem Lande, wo fie gefunden. verfertigt sein müßten, also skandinavische Erzeugnisse, heimische Arbeit wären. es nun unleugbar ift, daß Steinwaffen und Steingeräte einen roheren oder tieferen — wir sagen nicht älteren — Zustand der Kultur darstellen als solche von Erz ober Gifen, so nahmen fie drei verschiedene Stufen und damit drei verschiedene Beitepochen in der alten und ältesten Rulturgeschichte ihrer Länder an, eine Steinzeit, eine Bronzezeit und eine Eisenzeit, welche in diefer Reihe auseinander gefolgt wären. Diese Theorie, welche ja auf der Beschaffenheit und dem Material der Gegenstände selber beruht, schien äußerst annehmbar. Man hatte damit zwar keine bestimmten Zeitepochen gewonnen, aber man hatte ein hübsches System, in das sich das Gefundene leicht ein= schachteln ließ, zumal als man Unterabteilungen machte und eine frühere und spätere Bronzezeit, eine frubere und spätere Gisenzeit unterschied. Die Theorie ichien auch auf ben Kontinent anwendbar. Sie schmeichelte ber Nationaleitelkeit, inbem fie die Urahnen, von benen uns die Geschichte noch gar nichts ober so gut wie gar nichts berichtet, bereits auf einer höheren Stufe ber Rultur ericheinen ließ; man konnte in Frland von einer irischen, in England von einer britischen, in Frankreich von einer gallischen, in Deutschland von einer germanischen, wenn nicht Rultur, doch Industrie reden, in allen jenen Ländern aber von einer keltischen.

Die Theorie erfreute sich daher rasch allseitigen Beisalls, und man lernte alsbald bestimmen, was der Stein-, der Bronze-, der Essenzeit angehöre — das Material gab ja den Ausschlag —, ja man wußte genau anzugeben, was den Ger-manen, was den Kelten zukomme, ehe man noch wußte oder weiß, wer und was denn die Kelten eigentlich sind und waren. Selbst klassische Philologen oder Archäologen, die sich mit den ältesten Nachrichten und den ältesten Erzeugnissen auf klassischem Boden im Dunkel besanden, adoptierten unbesehen diese plausible und so bequeme Theorie.

Und doch war "etwas faul im Staate Dänemart", will sagen an dieser dänisischen Theorie, der Erfindung des dänischen Gelehrten Thomsen.

Für Forscher, die etwas tieser drangen und sich weniger leicht beruhigten, waren nicht die Fragen alle beantwortet; es entstanden Zweisel und Bedenken, welche heute wiederum zur Ableugnung dieser Theorie geführt haben.

Man hatte nicht selten Steingeräte mit dem Bronzegeräte vereint gefunden, nun — darüber half man sich leicht hinweg, denn diese Gegenstände gehörten nun alle der Übergangsepoche, dem frühen Bronzezeitalter, an. Wie aber, wenn sich Steingerät in einer anderen Schichtung oberhalb der Bronzen gefunden? denn auch das ist vorgekommen. Wie kann alsdann das Steinzeitalter der Bronzezeit voraufsgegangen sein? Es hätte ja solgen missen. Es sinden sich auch Steingeräte, die

offenbar einer hiftorischen Zeit und einer ziemlich späten angehören, während doch der Beginn der Bronzezeit um ungezählte Jahrhunderte in die vorhiftorische Zeit, b. h. in bie dunkle Borgeschichte eben bieser Länder, hinaufsteigt. Auch auf ber Scheide der Bronze= und Gisenzeit steht die Sache fraglich. Anfangs waren die Bronzefunde an Bahl fo überwiegend, daß man die wenigen Gisengeräte ober Gifenmaffen aus bem Spiele laffen ober ber späteren bereits hiftorischen Beit zuweisen Allmählich haben sich aber auch die Eisenfunde gemehrt, und es sind Eisenwaffen und Eisengeräte zu Tage gekommen in solcher Verbindung mit den Bronzen, ja beide Metalle an denselben Studen vereint, dag man diesen eisernen Gegenständen dasselbe hohe Alter wie den Bronzen zuerkennen muß. Man kann sich der Überzeugung nicht mehr verschließen, daß der Eisenarbeit überhaupt mindeftens das gleich hohe Alter zukommt wie der Erzarbeit, wofür ja auch die theoretische Erkenntnis spricht, daß das Eisen leichter zu gewinnen und zu verarbeiten ift als die aus Binn und Rupfer zusammengesetzte Bronze. Es sind daher auch bie Anhänger der Dreizeitentheorie mit den Zeitbestimmungen selber ins Schwanken gekommen. Man muß doch ungefähr wissen, soll die Theorie einen Sinn haben, in welche Jahrhunberte ober Sahrtausende biese Epochen fallen, wann benn die eine beginnt und bie andere aufhört. Da ließ man früher bas Gijenalter etwa mit ber Zeit Cafars beginnen, dann murde es herabgerudt in die farolingische Epoche, und bazwischen schwankt nun sein Beginn hin und ber. In Wahrheit aber mußte derselbe in noch viel frühere Zeiten versetzt werden, zumal alsbann, wenn man andere Länder und Weltteile in Bergleichung zieht. Dies ist aber unnötig, da sich der Widersprüche und Unmöglichkeiten genug auf dem Boden finden, der hier in Rede steht.

Ru dem, was in dieser Bezichung bereits erwähnt worden, kommt die Undenkbarkeit eines Kulturzustandes, wie ihn die Bronze- und Gisenfunde vorausseten, eben in den Ländern, in denen sie zu Tage gekommen sind, also in den skandinavischen und in den nordalpinischen Ländern, vor der Römerzeit. Eine Kunsttechnik, wie sie an jenen Arbeiten sich darstellt, kann nicht allein stehen; sie setzt voraus, daß ein Bolk, welches im Besit solcher Runfte ift, eine lange Epoche der Entwickelung durchgemacht hat und sich in einem Zustande erhöhter und ausgebildeter Zivilisation befindet. Nichts beweiset aber einen folden Stand ber Bivilisation weber in Standinavien, noch in Germanien, noch in Gallien, bevor die Römer die letteren Länder gang ober teilweise kultivierten. Im Gegenteil, was wir durch die schriftlichen Nachrichten über ihren früheren Zustand erfahren, zeigt, daß sie unfähig gewesen waren zur Ausführung solcher Arbeiten; es zeigt, daß der allgemeine Stand ihrer Aultur bamals burchaus nicht bem entsprach, welcher jene Runftfertigkeit vorausseten läßt. Und die gefundenen Gegenstände selber bestätigen das insofern, als fie nach ihrer Urt nur bestimmten und beschränkten Gebrauches find. Wären fie an Ort und Stelle gemacht worden, also von heimischer Arbeit, so mußten alldort alle Gegenstände des Gebrauchs, sowohl im Saufe wie außer bem Saufe, fo ziemlich auf ber gleichen Sohe stehen, denselben Stand der Rultur erkennen laffen. Das aber eben ift nicht der Fall.

Nun ist es allerdings richtig: man hat an manchen Stätten auch Erzklumpen und Formen gefunden, in benen Schmucksachen und andere Gegenstände gegossen

worden, und somit hat man auch in jenen Ländern selber in ähnlicher Weise gearbeitet. Die Thatsache kann nicht in Abrede gestellt werden. Aber es hat sich exegeben, daß die Erzklumpen aus bereits gebrauchten und zerbrochenen Gegenständen bestehen und aus den Formen nur Arbeiten von roherer Art, von unvollkommener Nachahmung hervorgegangen sind. Es lassen sich diese zwei Arten, von denen die letzteren, die roheren und nachgeahmten, bei weitem die selteneren sind, mehrsach untersscheiden. So hat man auf gallischem Boden neben Goldschmuck von ganz vortresselicher Arbeit anderen durchaus unvollkommenen gesunden, der sich als eine Nachsahmung jenes trefslichen kenntlich macht.

Hatten Gallien und Germanien, von Skandinavien nicht zu reden, jenen Zustand der Kultur vor der Kömerzeit und schon lange, lange vor derselben wirklich erreicht gehabt, so müßten die Schilderungen, welche Cäsar, Tacitus und andere Schriftsteller von ihren Bölkerschaften machen, durchaus verkehrt sein. Und sind diese Schilderungen richtig, nur ganz im allgemeinen richtig, wo ist dann jener hohe Kulturzustand gesblieben? ift er plöglich ausgelöscht? konnte er verschwinden so sehr, daß die Kömer nichts mehr davon vorsanden?

Noch ein anderes Bebenken erhebt sich. Man hat viele Gegenstände gefunden, auch in Skandinavien, welche die Charakterzüge der klassischen Kunst an sich tragen und somit wenn nicht griechischer, doch griechischervömischer Henft sind. Man giebt ohne weiteres zu, daß diese Gegenstände importiert sind und auch der späteren Zeit angehören. Anders mit der weitaus überwiegenden Zahl der Fundstücke. Diese sind merkwürdigerweise überall in allen Ländern von gleicher Art, nicht so, daß nicht unter ihnen technische oder Geschmackverschiedenheiten beständen, aber diese Verschiedenheiten sinden sich auch eben wieder überall. Es sind Verschiedenheiten, die von alters nebeneinander bestehen, oder auch nacheinander ausgetreten sind, z. B. in den mannigsachen Formen der Fibeln und Hafteln, und somit im Lause der vielen Jahrhunderte auch einen Wechsel des Geschmacks andeuten. Wären sie nun auf dem Voden, wo sie gefunden worden, heimischen Fabrikates, so dürste man wohl nationale oder lokale Unterschiede erwarten, anders die Gegenstände aus Hallstatt und den Anders diesenigen aus Gallstatt und den Dänemark.

Bur Erklärung dieser Gemeinsamkeit in Technik, Ornament und Form ist man zurückgegangen auf die Wanderungen der arisch-germanischen Bölkerschaften. Aus ihrer sernen assatischen Heimet hätten sie solche Kunst mitgebracht und gleicherweise in den seisen ihrer europäischen Niederlassungen ausgeübt. Das ist die Erklärung durch eine Hypothese, die selber noch in Frage steht. Und wenn sie richtig, wenn jene Völkerschaften gewandert sind und jene Künste mitgebracht haben, so bleibt immer noch die Frage, wo diese denn schließlich geblieben sind. War es möglich, sie noch in neuen sesten Wohnsitzen zu üben und dann zu vergessen?

Eben jene Gemeinsamkeit aber führt uns auf eine andere Erklärung, eine Ersklärung, welche freilich die Theorie der nordischen Gelehrten von den drei Zeitaltern, von der heimischen Entstehung der Fundstücke und dem alten Kulturstande der Bronzeszeit vollständig als Phantasiegebilde über den Haufen wirft.

Die Gemeinsamkeit der Charafterzüge findet ihre einfachste Erklärung in der

Gemeinsamkeit der Quelle, welcher sie entstammen. Einen hohen Kulturzustand anseigend, muß ihre Quelle dort gesucht werden, wo ein solcher Kulturzustand vorhanden ist, und trifft man hier die gleichen Arbeiten, vor allem die gleichen hoch außsgebildeten Metallkünste, so ist die Quelle gesunden.

Dieser Kulturzustand bestand am Mittelländischen Meere tausend Jahre und viel weiter noch — man braucht ja nur an Üghpten und Phönikien zu erinnern — vor der christlichen Zeitrechnung. Was an Nachrichten, sagenhaft oder beglaubigt, aus jenen Gegenden und jener frühen Zeit sich erhalten hat, weist nicht bloß auf einen reichen Wechselwerkehr der Völkerschaften, sondern auch auf eine hohe Ausdischung der Industrie und ganz insbesondere der Metallarbeiten. Bei dem Handelsverkehr der Phöniker und der Karthager, bei ihren kühnen Seefahrten, die sich, die Westküste Europas umschiffend, dis nach den skandinavischen Ländern erstreckten, ist es leicht möglich, daß schon damals ihre Metallwaren zu den westlichen und nordischen Völkerschaften gebracht wurden. Und Fundstücke, welche sich phönikischer Art durchaus verwandt zeigen und von den Anhängern der Bronzezeit in die älteste Epoche dersielben gesetzt werden, bestätigen das.

Ift aber diese nralte Berbindung mit Phönikien und seinen Koloniestädten nicht ausgeschlossen, im Gegenteil mehr als wahrscheinlich, so ist doch für die Mehrzahl der Fundstücke in Metall, gleicherweise in Erz, Gisen wie in Gold, eine direktere Quelle zu suchen, welche im stande war, die Verbindungen der Phöniker und Kar= thager aufzunehmen und bis in die spätere Zeit fortzuseten. Diese Quelle bilbet Italien und insbesondere die Bölkerschaft der Etrusker. Ist auch der Ursprung dieser Bölkerschaft ein dunkler und sind die Kätsel ihrer Geschichte noch nicht gelöft. so wissen wir doch, daß sie in ihren Städten auf dem Boden Italiens eine reiche Kultur entwickelten und eine Industrie und eine Kunst ausbildeten, mit welcher sie, als arbeitende Künstler wie als Exporteure, über die Grenzen ihrer Landessitze weit hinausgingen. Selber ben Schmuck liebend, wie die Bilder und Thonfiguren in ihren Grabstätten zeigen, arbeiteten sie Schmuck jeder Art in Erz wie in Silber und Gold für den Export gang fabrikmäßig. Und zwar verstanden sie sich auf die feinste Technik. Und wie in Schmuck, so bearbeiteten sie Erz und Eisen zu allerlei Hausgerät, zu Instrumenten, Waffen und Rüstungen, zu Wagen und Geschirr. Sie arbeiteten Gefäße in Thon in solcher Runft und Vollendung, daß man ihnen mehr als zu viel Ehre angethan hat, indem man alle bemalten Basen als etrustische bezeichnete, auch solche, welche bestimmt griechischer Herkunft und Arbeit sind und zu ihnen selber durch den Handel als Import gebracht worden. Es war demnach nicht eine einseitige Andustrie, sondern eine Industrie als Ausfluß eines allgemeinen, hoch aus= gebildeten Rulturstandes. Die Fülle der Gegenstände, welche ihre eigenen Grabstätten in toskanischem Boden an das Licht gebracht haben, liefert den Beweis.

Diese Gegenstände sind dem Kunststile nach von doppelter Urt. Enge und danernde Berbindungen mit Griechenland in jener Zeit, als im griechischen Mutterslande die griechische Kunst in ihrer eigentümlichen Art sich erhob, haben diesen klassischen Kunststil bis zu einem gewissen Grade auch in Etrurien heimisch werden lassen. Neben diesem gräzisierenden Stil aber, der mit der wachsenden Herrschaft Koms und der Annahme griechischer Art und Kunst im römischen Reiche mehr und

mehr die Oberhand bekam, behauptete sich ein zweiter, mehr willkürlicher, im Vergleich mehr barbarischer oder archaischer Stil, welcher wohl als der ursprünglich etruskische zu betrachten und auf phönikischen, cyprischen, selbst ägyptischen Einsuß aus der östslichen Hälfte des Mittelmeers zurückzuführen ist. Dort trieben sich ja die Tyrrhener, wie sie dort genannt wurden, schon in den vorhomerischen Zeiten mit ihren Schissen umher. Beide Stilarten gehen in der etruskischen Kunst nebeneinander her, wie sich, beispielsweise gesagt, an den schwarzen Thongesäßen zweierlei Arten von Formen auf das deutlichste unterscheiden lassen. Sbensowenig aber konnte es ausbleiben, daß sich auch die Formen und zumal die Ornamentmotive, miteinander vermischten und nebeneinander auf demselben Gegenstande erscheinen, oder die klassischen Motive ein barbarisches Gesicht zeigen, die heimischen aber sich veredsen.

Bergleicht man nun mit benjenigen Gegenständen, welche in den Grabstätten der etruskischen Städte Italiens gefunden worden, Gegenständen, welche unzweifelhaft von etruskischer Arbeit sind, alles das, was man nordwärts der Alpen oder noch in den Alpen der sogenannten Bronzezeit zuschreibt, insbesondere der früheren Bronzezeit, so wird man kaum Formen, Drnamente, Geräte finden, davon nicht die Ahnlichkeit, um nicht mehr zu fagen, in die Augen springt. Es find bieselben Formen der Nadeln, ber Fibeln und Spangen, es find dieselben Bergierungen, dieselben Formen der Waffen und Geräte, dieselben aus Bronzeblech geschlagenen großen Gimer und andere Gefäße, es ist dieselbe vollkommene Technik, welche gießt, schmiedet, treibt, ziseliert, graviert, selbst die gravierten Linien nach uralter Technik mit edlem Metall in heute sogenannter Tauschierarbeit auslegt. Man hat für die seltensten und absonderlichsten Formen, denen man unbedingt heimische Entstehung glaubt zuschreiben zu muffen, in etruskischen Grabstätten die gleichen Beispiele gefunden. Man kann zu all den zahllosen Fundstücken des hochgelegenen Grabfeldes von Hallstadt, welche nach ihrer Entstehung einen Beitraum von Jahrhunderten umfassen, die Barallelen gleicherweise auf italischem Boden finden, und hat fie gefunden, wie ebenso im Norden und in verschiedenen gallischen und germanischen Gegenden.

Das alles läßt sich im einzelnen nachweisen und ist zumal von Lindenschnit in den Exkursen zu seiner großen Publikation: "Die Altertümer unser heidnischen Borzeit", klar und eingehend nachgewiesen worden. Hier an dieser Stelle, wo es sich darum handelt, aus der deutschen Arbeit auszuscheiden, was ihr nicht gehört, um festen Boden für das zu gewinnen, was ihr zukommt, hier interessieren uns nur die Resultate dieser Untersuchungen.

Der Handel ist es, welcher die Arbeiten des technisch hochgebildeten Südens nach dem Norden gebracht und durch die Länder verbreitet hat, von Frland bis nach Ungarn hinein, von den schweizer und österreichischen Seen, von den Alpenübergängen bis in den standinavischen Arrben. An diesem Handel, der schon ein blühender gewesen sein nuß, als selbst noch die Mittelmeerstaaten im Zwielicht der Geschichte lagen, waren neben den Etruskern und vor ihnen die Phöniker und dann auch die griechischen Aosonien beteiligt. Griechische Werkstätten blühten auch im fernen Osten zu Panticapäum am Schwarzen Weere in der Arim, und ihre Arbeiten gingen von da aus nordwärts und westwärts zu den Skythen und durch sie hindurch; selbst in der Lausit hat man die Erzeugnisse dieser griechischen Goldschmiedekunst gesunden.

Der Handel im Westen des Mittelmeeres ging um Westeuropa herum, aber ebenso auch auf den verschiedenen Alpenstraßen zu Lande, dann über die Schweizerseen und die Flüsse, insbesondere den Rhein hinab, und tief in die Länder. Ein Stapelplat dieses Handels, selber ein Emporium sabrikmäßiger Arbeit, war Massilia, von wo aus die Waren durch Gallien gingen. Die Südländer holten die Rohmaterialien aus den nordischen Ländern, Bernstein und Metalle, Jinn und Silber und Gold, und brachten dafür die sertigen Gegenstände zurück, Schmucksachen und Waffen und auch Geräte, reich an Zahl, ausgezeichnet in der Arbeit, aber wenig und bestimmt in Bezug auf die Arten, je nachdem das Bedürsnis jener unkultivierten Bölker sie verslangte. Die Handelsverbindungen scheinen ohne Unterbrechung fortgegangen zu sein, denn ehe die Römer diese Länder oder einen Teil derselben eroberten, waren sie in der Schweiz und in Gallien schon im Besit des Handels.

Von diesen Eroberungen an datiert nun eine neue Epoche. Einesteils wurde die ganze Aunst am Mittelmeer unter der Herrschaft des römischen Weltreichs hellenistisch oder gräso-römisch, und die Gegenstände, die nun nach dem Norden exportiert wurden, mußten einen andern Charakter tragen. Und so ist es auch. Undereseits als Gallien romanisiert worden und ebenso Germanien jenseit des Rheines und jenes Stück Germaniens, welches durch den Limes vom Rhein bis zur Donau abgeschnitten wurde — wir lassen es dahin gestellt, dis zu welchem Grade es geschah —, da konnte es nicht ausbleiben, daß sich auch römische, italische Industrie auf diesem eroberten und kultivierten Boden niederließ. Die Legionen nahmen ihre Handwerker mit und die Legionen erhielten ihre Standquartiere und aus den Standquartieren wurden bleibende Städte.

Das geschah nun nicht auf einmal, sondern langsam im Laufe der ersten Jahrhunderte der römischen Kaiserherrschaft. Sämtliche Städte von Carnuntum und Bindobona bis nach Straßburg, von Straßburg bis Xanten, insbesondere Augsburg, Mainz, Köln, Trier, blühten als Römerstädte empor. Ihre Industrie mußte demnach römischen Charakter tragen, wie sich dieselbe eben damals im weiten römischen Reiche herausgebildet hatte. Belchen Anteil aber Eingeborene des Landes, also Germanen auf deutschem Boden, Gallier auf gallischem Boden, an dieser Industrie hatten, ob sie selber in berselben thätig waren und so auch dasjenige, was in jenen Gegenden aus diesen Sahrhunderten der Raiserzeit gefunden worden, zum Teil wenigstens Arbeit ihrer Sande ift, bas laffen wir einftweilen babin gestellt. Dhne Zweifel wurde auch in dieser Raiserepoche vieles aus italischen und anderen Städten des Römerreichs nach bem Norden und also auch nach Germanien importiert, boch ebenso sicher, was in ber vorausgegangenen Epoche nicht ber Fall war, auf dem eroberten und kultivierten Boden fabriziert. Insofern haben die Franzosen recht, von einer gallo-römischen Industrie zu sprechen, und ebenso können die Deutschen von deutschervömischer Arbeit sprechen. Der Ort der Entstehung spricht dafür, nicht aber der Charakter der Arbeit, der Technik schaft dauert. Erst als diese zu Ende ist und deutsche Bölkerschaften nach der Bölkerwanderung auf dem romanisierten Boden in ihren neuen oder alten Sigen bleibend werden, da gesellen sich fremdartige Elemente zu jenen Kunsttechniken, welche die Römer genbt und ben Germanen hinterlaffen haben. Erft von biefem Moment an, etwa vom Ende des fünften Jahrhunderts unserer Zeitrechnung, kann man von einer deutschen Industrie, von einer deutschen Kunstarbeit reden. Was vor dieser Zeit auf dem deutschen Boden der Römerherrschaft gesunden worden, das scheidet sich in seinem Charakter sowohl von dem, was der Zeit vor der römischen Eroberung angehört, als auch von dem, was nach dem Untergange des abendländischen Kömerreichs entstanden, obwohl es nach beiden Seiten hin Verwandtschaft zeigt und zeigen muß. Es muß die Verwandtschaft zeigen, sagen wir, denn wie rückwärts die Quelle im Etruskischen und Hellenischen liegt, so bildet es wieder seinerseits die Quelle sin das, was aus den fränkischen und allemannischen Gräbern der Werowingerzeit an das Licht gebracht worden, für daszenige, was man, wie später gezeigt wird, zum erstensmal als deutsche Arbeit bezeichnen kann.

Bon jenen beutscherömischen Arbeiten, d. h. von den Funden der römischen Kaiserzeit auf deutschem Boden, sei nur einiges besprochen, was für die Folgezeit Bedeutung hat. Hierher gehört, als einer der ersten Industriezweige — der ersten nach Zeit und Bedeutung — die Töpferei. Thongefäße wie Holzgeräte, wenn es nicht noch ausdrücklich von römischen Schriftstellern versichert wurde, mußten wir auch so ber heimischen Arbeit in ältester Zeit zuschreiben; alle Bölkerschaften kennen und fabrizieren Thongefäße sozusagen ureigentümlich. So finden sie sich auch überall auf germanischem wie skandinavischem Boden aus einer Zeit, welche bem ältesten Import, wenn nicht voraufgeht, doch gleichzeitig ift. Es ist Arbeit für den Hausgebrauch, bei der von Kunft wenig oder gar nicht die Rede ist, wenn man nicht ein paar Zidzacklinien dafür halten will, welche allerdings den Anfang der Ornamentation bilden. Die Drehscheibe ift noch unbekannt, die Formen sind weitbauchig, topfartig, plump — wenigstens soweit die Urnen aus den Grabhugeln urteilen laffen — meift nach unten gespitt, mit der Sand gehöhlt und geformt. Finden sich Senkel, wie sie doppelt zum Anfassen für beide Sande vorkommen, jo find fie ebenfalls plump, wie aus einem angesetzten Stück Thon mit durchbohrtem Loch. Das Material ist grob, die Festigkeit durch den Brand sehr gering, die Oberfläche rauh, die Formung oft windschief, kurz die Töpferei steht auf ihrer ersten und untersten Stufe.

Nun giebt es allerdings auch Thongefäße sehr früher Zeit, welche dem zu widersprechen scheinen und schon auf eine höhere Stuse hinweisen. Man hat in schweizer und österreichischen Seen, auch in Hallstadt Topsscherben gesunden, deren vertieste, in der Zeichnung freilich sehr einfache Ornamente, mit einer weißen, kreidezartigen, wie es scheint erst nach dem Brande hinzugefügten Masse ausgefüllt sind, eine Kunstüdung, die über das Primitive hinausgeht. Man muß aber bedenken, daß hier Italien nicht serne ist, daß hier den Seen mit ihren Pfahlbauten entlang und über dieselben die Handelsstraßen von Süden her durch die Alpen ziehen und lange vor der römischen Herchichst werden. Italischer Einsluß ist also nicht auszeschlossen, vielmehr wahrscheinlich, um so mehr, als man verschiedentlich griechische Vasen in der Schweiz, am Rhein, selbst im Norden bei Stade an der Niederelbe gefunden hat, Gefäße, welche der Epoche der Vasenmalerei angehören, demnach mehr denn zweihundert Jahre vor unserer Zeitrechnung entstanden sein müssen, also eine gute Zeit, bevor die römischen Heere in die helvetischen, rhätischen und norischen Alleen eindrangen oder gar dieselben dem römischen Reiche ansügten.

Bon jenen geschilderten Töpfen oder Urnen der Urzeit gang verschieden sind die Thongefäße, welche, auf deutschem Boben gefunden, ber römischen Raiserzeit angehören. Sie tragen durchaus römischen Charakter, benjenigen einsachen und bestimmten Stil, welcher der griechischen Lasenmalerei gefolgt ist. Die Drehscheibe ist an die Stelle ber hand getreten, Die Formen find pragis gerundet, Die Konturen mit bewufter Absicht gebildet, der rote oder gelbe, schwarze oder graue Thon fein bearbeitet und geschlemmt, alles hat sozusagen Schid und Art und weiset auf eine fertige Runft-Es kann nun sein, daß vieles davon direkt aus Stalien importiert worden, ebensowenig aber kann man sich der Überzeugung verschließen, daß das meiste davon auf beutschem Boden, und zwar in ber Nähe bort, wo es gefunden, auch fabriziert worden. Römische gebrannte Ziegel bestätigen überall ben Brand von Thonwaren. Ja man kann und muß annehmen, daß sich in einzelnen Gegenden oder Städten eine blühende Thonwarenindustrie herausgebildet hat, die ihren römischen Charakter bewahrte, solange als die Römerherrschaft dauerte. Zumal gilt das vom Mittel= und vom Niederrhein, und wenn uns nicht in den "dunklen" Jahrhunderten des Mittelalters die Fäden der Rulturgeschichte abgeschnitten waren, wenn unsere rudwarts gelenkten Nachforschungen sich nicht spurlos verlaufen, nicht auf einen Mangel jeglicher Nachricht über eine bestimmte Zeit hinaus stoßen wurden, so kamen wir wahrscheinlich zu der Runde, daß die im sechzehnten und siebzehnten Sahrhundert so blühende "Krugbäckerei" im Naffauischen sowie im Kölner Lande direkt auf die römische Thonwarenfabrikation der Kaiserzeit zurückzuführen wäre.

Dieser Töpferei ging gleicherweise eine römische Glasfabrikation zur Seite, eine Industrie, die erst entstehen konnte, als sie in Italien selber zu einem hochausgebildeten Kunftzweige sich entfaltet hatte. Und das war im ersten Jahrhundert der Kaiserzeit geschehen. Auch hier mag mancherlei, das noch aus dieser Epoche gefunden worden, von Italien her eingeführt sein, wie denn viel früher ichon die bunten kleinen und großen Millefioriglasperlen, welche man in den Grabhugeln gefunden, durch die Phöniker nach dem Norden gebracht sein mögen. Sie gleichen auf ein Haar ihren altägyptischen Borbildern. Gbenso Armringe, Fingerringe, Haarnadeln von buntem oder farbigem Glas. Dag die Römer die bei ihnen neu erblühende Glasindustrie nach anderen Ländern gebracht, wird z. B. von Spanien und Gallien ausbrücklich gefagt. Was aus der Raiserzeit an Glasgerät in den Rheingegenden gefunden worden, bekundet durchaus römische Art in der Technik und klassisches Formengefühl. Es ist sein geformt, gestreift, gerippt, mit gezogenen Glasfäden, die leicht aufliegen, verziert, oft von ausgezeichneter Arbeit und alles echte Glastechnik, welche auf eine lange Übung hinweiset. Daß daran auch einheimische Arbeiter beteiligt gewesen, ift wahrscheinlich genug; die gange Art muß aber als römisch bezeichnet werden.

Die erneute Blüte der Glasindustrie war auch wohl die Ursache, daß bei den Metallgegenständen aus der Kaiserzeit eine neue Erscheinung, eine neue Art der Technik austritt, welche den früheren Bronzesunden gänzlich sehlt. Das ist das Email. Die Schmucksachen der Kaiserzeit tragen meistens ihre eigenen Formen, z. B. die ähnlich einer Armbrust geformten Fibeln, und wenn sich auch nicht immer bestimmen läßt, wann zuerst diese oder jene Form sich findet, so unterscheiden sie sich

doch merklich von den gleichen Fundstücken der vorrömischen Spoche. Mit Bestimmts heit aber läßt sich vom Email aussagen, daß es nicht vor der Zeit der slavischen Kaiser in den Grabstätten erscheint. Und wahrscheinlich wurde es auch nicht früher in der Weise, wie es gefunden wird, geübt.

Das Email als folches, ein dem Metall aufgeschmolzener farbiger Glasfluß, bestimmt, eine Metallarbeit farbig zu verzieren, ist uralt. Es hat, der Glasindustrie folgend, seinen Weg von Agypten aus über Griechenland nach Italien genommen. Die griechischen Goldschmiede haben es sehr fein mit ihrem zierlichen Goldschmuck zu verbinden gewußt. Wie aber die Blüte ber Glasindustrie in Italien und im Westen bes Römerreichs erst im ersten Sahrhundert der Raiserzeit sich erhob, so auch das Email als ein aus Glasmasse bestehender Schmuck. Dem scheint nun freilich eine Nachricht bes Sophisten Philostratos zu widersprechen, ber gegen Ende des zweiten und im Anfang des dritten Jahrhunderts lebte und gelegentlich von Bilderbeschreis bungen eine Bemerkung macht, welche gewöhnlich auf Email gedeutet wird. Er sagt nämlich - nur von Hörensagen - daß "die Barbaren im Ofeanos dem glühenden Erze Farben aufschmelzen, welche erftarren, wie Stein werden und das Gemalte erhalten." Wenn diese Stelle nicht, wie Lindenschmit vermutet, später interpoliert ist, so muß sie boch eine andere Erklärung fordern als diejenige, welche daraus folgert, daß den Römern das Email zu jener Zeit unbekannt gewesen sei. Ob mit den Barbaren im oder am Ofeanos die Briten und die am Meer wohnenden Gallier oder wer fonst gemeint ist - wahrscheinlich weiß es der Verfasser selber nicht, nach ber Unklarheit ber Stelle zu urteilen -, ob jene Bolkerschaften bas Email geubt haben, was wir bezweifeln, soll hier, wo es sich um die Fundstücke auf deutschem Boden handelt, nicht untersucht werden: sicher ist aber, daß die Römer eben in dieser Beit das Email gekannt haben und daß es auf deutschem Boden als römische Arbeit gefunden wird. Es kommt an Gefäßen vor, an Schmudftuden und sonst Begenitänden verschiedener Art, insbesondere als Bededung scheibenförmiger Fibeln, und ift und wird gefunden auf den Friedhöfen römischer Lager zu Kanten und Mainz, und fonft so häufig, daß alle betreffenden Mufeen Beispiele besiten.

Nicht alles aber, was wie Email auf diesen Gegenständen aussieht, ist es auch. Man findet, und zwar auf den Bronzen älteren Stils, Vertiefungen, die wie mit einer fardigen Harzmasse ausgelegt erscheinen, andere, in welche eine Paste oder Kittsmasse eingelassen und wahrscheinlich durch Erhitzung besestigt ist. Auch diese letztere Art gehört noch den letzten vier Jahrhunderten vor unserer Zeitrechnung. Bei manchen Gegenständen ist aus mangelnder Untersuchung die fardige Masse noch unsbestimmt. Das eigentliche echte, aus Glassluß bestehende Email, zu dem jene älteren Berzierungsweisen wie Gorstusen erscheinen, beginnt im Abendlande, wie gessagt, im ersten Jahrhundert n. Ehr., und zwar in der Form des champlevé oder des Grubenschmelzes. Diese Art gräbt aus dem Metall die Tiesen heraus, welche die Schmelzmasse auszunehmen haben. Die Technik ist bereits mit einer größen Bollsommenheit geübt, indem ohne Metalltrennung Farbe an Farbe gesetzt und doch ihr Zusammenschein vermieden ist. Auch die andere cloisonné oder Zellenschmelz genannte Art, welche die Vertiesungen zur Aufnahme der Masse Zellenschmelz genannte Art, welche die Vertiesungen zur Aufnahme der Masse Zellenschen römischen

Goldschmieden auf beutschem Boden nicht unbekannt, sie erscheint aber erst im vierten Jahrhundert unserer Zeitrechnung.

Die Übung der Emailtechnik hier auf rheinischem Boden, insbesondere am Niederrhein, als römische Arbeit zu konstatieren, ist von besonderer Wichtigkeit, teils um
des Emails selbst willen als eines edlen Zweiges der höheren Goldschmiedekunst,
teils wegen der Kontinuität in der Geschichte und des plötslichen, sonst unerklärlichen Auftretens einer Emaillierkunst auf dem gleichen Boden ein gutes halbes Jahrtausend
später. Wir werden darauf zurücksommen und alsdann uns dieser römischen Kunst
zu erinnern haben.

In Bezug auf jene zweite der Schmelzkünste, das Zellenschmelz (émail cloisonné) ist jedoch nicht zu verhehlen, daß ihr Erscheinen überhaupt in so früher Zeit, im vierten Jahrhundert, vielerseits bezweiselt wird. Nicht daß diese Emailart nicht schon vorgekommen wäre, denn das alte Ügypten hat sie auf seinem Goldschmuck bereits gekannt; aber man nimmt an, erst die byzantinische Kunst habe sie wieder in Übung gebracht, und nicht vor dem sechsten Jahrhundert oder später noch. In der That, so sicher und häusig das Grubenschmelz auf römischen Bronzearbeiten sich sindet, so schwer ist das Zellenschmelz nachzuweisen, und es ist bemerkenswert, daß, wo das spätere byzantinische Zellenschmelz die verschiedenen Farben durch die Metallbänder außeinander hält, jenes römische Grubenschmelz unbedenklich und scharf in kleinen Mustern Farbe an Farbe setzt und sie so, wie schon erwähnt, vor dem Zusammensssießen zu bewahren weiß.

Jener Zweisel an der frühen Existenz des Zellenschmelzes, das unter allen Umsständen in dieser Epoche eine seltene Exscheinung bleibt, gründet sich aber insbesondere auf die Nebenezistenz einer Berzierungsweise, welche dem Zellenschmelz sehr ähnlich ist und gerade so aussieht, als ob sie entweder der Borgänger desselben oder eine unsvollkommene, um nicht zu sagen darbarische Nachahmung sei. Goldplatten bilden bei der einen wie der anderen Berzierungsart die Grundlage, auf welche mit ausgelöteten Goldbändchen, die auf der scharsen Kante stehen, die nötigen Bertiefungen oder Zellen in bestimmter Zeichnung hergestellt sind. Während aber beim echten Zellenschmelz die pulverisierte Emailmasse im Feuer ausgeschmolzen ist, sind bei dieser Nebenart gesärbte Glasstückhen auf kaltem Wege in die Zellen eingesetzt und mechanisch dessessigtet. Der Esset ist derselbe, und man muß genau zusehen, um sich zu überzeugen, daß man nicht echtes Email vor sich hat. Die französischen Kunstgesehrten bezeichnen dieses, wie man wohl sagen kann, salsche Email cloisonné mit dem tressenden Aussedung Verroterie cloisonnée, den wir etwa, da wir noch kein Wort dasür haben, mit Bellenglasverzierung wiedergeben können.

Die Zeichnung bei dieser Verzierungsart ist äußerst einfach: es sind fast immer quadratische oder rautenförmige Stücken, oder es sind Kreise und Zirkelschläge, welche das Muster bilden. Durchweg ist das Material rotes, helleres oder dunkleres Glas, auch wohl mit Grün dazwischen. Zuweisen ist das Glas durch kleine Edelsteine wie gespaltene Granaten ersetzt. Technik und Wirkung sind dieselben. Figürsliches kommt dabei nicht vor, wie bei dem Zellenschmelz der Byzantiner. Die Technik bietet demnach keine Schwierigkeit, und die Kunst dabei ist nicht groß.

Nun ist es bemerkenswert, daß sich die Beispiele diefer Zellenglasverzierung,

die durchaus nicht felten find, überall auf den Spuren der mandernden und erobernden germanischen Bölkerschaften finden, Schwarzen Meere angefangen bis nach Spanien und England. Sie finden fich an Rronen, an Schmuck jeder Art, an Gürtel= schnallen und Gürtelbeschlägen, an Waffenstücken, an Gefäßen und Geräten. fernen Often erscheint das Rellenglas bei jenem berühmten Fund von Petroffa in Rumänien (gegenwärtig in Bukarest)\*), welcher als Schatz dem Oftgotenkönig Athanarich zugeschrieben wird. Es ift hier an einer Reihe barbarisch gestalteter Gegenstände gefunden in Begleitung, 3. B. mit einer großen Schale, welche unzweifelhaft von griechisch = bnzanti= nischer Herkunft ist. Man hat am entgegen= gesetzten Ende Europas zu Fuente da Buarrazar bei Toledo eine Anzahl größerer und fleinerer goldener Kronen gefunden, welche durch angehängte Kreuze als Votivkronen bezeichnet werden. Sie befinden fich gegenwärtig in den Sammlungen von Paris und Madrid. Goldene Buchstaben, die mit Rett= chen ringsum gehängt sind, welche die Namen der westgotischen Könige Svinthila (621—631) und Reccesvinth \*\*) (653—672) ergeben, laffen zwei der bedeutendsten dieser Aronen entweder als ehemaliges Eigentum oder als Weihgeschenk der genannten Könige erscheinen. Diese Kronen, der Form nach ein einsacher breiter Goldreif, sind gleich den Buchstaben mit Zellenglas verziert, daneben auch mit Perlen, Saphiren und anderen Steinen. Die ganze Erscheinung hat un= leugbar etwas Barbarisches, durchaus nichts, was an antike klassische Art und Kunst er= innert. (S. Abb. 1.)

Gleicherweise in Paris ist ein anderer schon älterer Fund ausbewahrt, ein Fund

<sup>\*\*)</sup> Abgebildet bei Labarte Hist. des arts, und Bod, Kleinodien des h. röm. Reichs.



1. Botivfrone des Ronigs Reccesvinth.

<sup>\*)</sup> Abgebilbet in The treasury of Petrossa. Arundel Society.

von fränkischer Herkunft, der in sehr reichlicher Weise mit rotem Zellenglas verziert ist. Im Jahre 1653 entdeckte man in Tournay das Grab des merowingischen Königs Childerich (gest. 481). Ein Ring mit Namensinschrift ("Childerici regis"), sowie zahlreiche mit den Gegenständen gefundene Gold = und Silbermünzen lassen darüber keinen Zweisel.\*) Bon den Gegenständen, die mancherlei Schicksale durchgemacht haben, bis sie Ruhe und Sicherheit in den Sammlungen des Louvre gefunden, ist



2. Schwert des Königs Childerich. Griff und oberer Teil ber Scheibe.

nur ein Teil erhalten geblieben. Es ist die Scheide des Schwertes mit ihrer Verzierung (die Klinge ist gleich zer= fallen), ein viereckiges Plateau, ein Becher und ver= schiedene Schmuckgegenstände, sämtlich von Gold und ganz oder teilweise mit rotem Zellenglas besetzt. An Schwertgriff und Scheide (f. die Abb. 2) tragen alle goldenen Teile diese Berzierung, am Plateau der Rand, sowie ein Kreuz in der Mitte, um den Becher ein einfacher Blätterkranz. Ein anderer in Frankreich befindlicher, mit Zellenglas verzierter Gegenstand läßt sich ebenfalls auf bestimmte Bersönlichkeiten und eine bestimmte Zeit zurück= datieren. In der Abteikirche von Chelles in der Diözese von Paris befindet sich ein großer Becher oder Relch, welchen die merowingische Königin Bathilde, Gemahlin Chlodwigs II., dieser von ihr im Jahre 622 gegründeten Stiftung geschenkt hat. Der Becher\*\*) gilt für eine Arbeit des heiligen Eligius, Bischofs von Nopon, den die fränkischen Könige Clotar und Dagobert vielfach als ihren Goldschmied beschäftigt hatten, bis er im Sahre 640 Bischof wurde. Der Becher ist in Schachbrett= mustern, die in fentrechte Streifen eingeordnet find, rings mit Zellenglas bedeckt. Nach dieser Herkunft muß er also im Lande felbst verfertigt ein. Gin Raftchen mit Zellenglas, das in der Kirche von St. Maurice in Balais aufbewahrt wird, trägt sogar die deutschen Namen Undiho Seine Bergierung mit Zellenglas weifet es ebenfalls diefer Epoche zu. Auch auf lombardischem Boden giebt es Beispiele. Der berühmte Domschat von Monza, der die ältesten fünstlerischen Erinnerungen dieses als Barbaren in Italien eingebrochenen beutschen Stammes enthält, besitzt unter anderen Gegenständen, welche von der

Königin Theodelinde, der Gemahlin Agilulfs, herrühren, die beiden Deckel eines Evangeliariums\*\*\*), welche, aus goldenen Platten bestehend, um den Kand sowie in der Mitte mit besonders gut und genau gearbeiteter Zellenglasverzierung geschmückt sind. Eine lateinische Inschrift besagt sie als Geschenk der Königin Theodelinde und läßt damit

<sup>\*)</sup> Abgebildet bei Labarte. \*\*) Abgebildet bei de Linas, Orfévrerie mérovingienne, Oeuvres de St. Eloi. \*\*\*) Abgebildet bei Labarte und Bock.

über die Herkunft wenig Zweifel übrig. Sie gehören also ebenfalls dem Anfang des siebenten Jahrhunderts an. Dagegen besitzen die beiden Botivkronen, welche von jenem Königspaare gewidmet worden, kein Zellenglas, und die berühmte eiserne Krone, deren Entstehung ebenfalls auf jene Königin zurückgeführt wird, ist in einer Weise mit wirklichem und dichtem Zellenschmelz verziert, welche sie als eine Arbeit späterer Zeit, etwa der zweiten Hälfte des neunten Jahrhunderts, erscheinen läßt.

Wir gedenken nicht weiter der zahlreichen Schmucktücke aus Zellenglas und Gold, welche die Grabstätten dieser Epoche vom fünften bis zum siebenten Jahrhundert auf den Sigen der deutschen Eroberer an das Licht gebracht haben. Wir konstatieren, daß sie vorhanden sind, und fragen weiter nach der Herkunft dieser Gegenstände, nach ihren Versetigern. Da stehen sich nun zwei Ansichten schroff gegenüber, selbst unter den französischen Gelehrten. Während Ferdinand de Lasteyrie, der über die Kronen von Guarrazar geschrieben hat, alle diese Arbeiten ausnahmslos den germanischen Völkerschaften als ihre eigene Art zuweiset, die sie aus ihren früheren Sigen in die eroberten Länder mitgebracht hätten, wollen andere ihre Entstehung von Byzanz herleiten.

Es kann nun wohl sein, daß die Technik in der That ihren Weg über Byzanz genommen hat, oder wenigstens von Often gekommen ist, denn sie war bei den Persern der Sassanidenzeit gekannt und geübt. Steine, echte wie folsche, also auch farbige Glasstückhen in Gold zellenartig einlegen, ist auch sonst (z. B. auf den golbenen Gefäßen des Fundes von St. Miklos im Wiener Antikenkabinett) als alte asiatische Kunsttechnik bekannt. Das Versahren kann nun über Konstantinopel oder Rom oder über beide Wege zugleich zu den germanischen Bölkerschaften gekommen Daß es aber bei diesen selbständig geubt worden, scheint uns ebensowenig zweifelhaft in hinblick auf so barbarische Erscheinungen, wie sie die Fundstücke von Betroffa und die Kronen von Guarragar zeigen, die unmöglich im feinen Bygang, trot der Entartung der griechischen Runft, gemacht sein können. Gbenso beweiset die lateinische Anschrift bei den Buchdeckeln der Theodelinde mindestens italische Arbeit, wenn man sie nicht als lombardische betrachten will. Die Thätigkeit des heiligen Eligius zeigt, wie sehr die Goldschmiedekunft unter den Merowingern heimisch geübt wurde. Er nahm sogar einmal zwei gefangene Germanen, einen Sachsen Tillo und einen Schwaben Tituen, die er auf dem Sklavenmarkt losgekauft hatte, als Gehilfen in sein Atelier. Zwei deutsche Namen, wie erwähnt, trägt auch das Rästchen von St. Maurice in Balais.

Wenn also auch die germanischen Bölkerschaften diese Kunst der Zellenglaße verzierung von den Griechen und den Kömern gelernt haben, so kann doch kein Zweisel sein, daß sie dieselbe eigen und selbständig außgeübt haben. Und daß ist keine isolierte Erscheinung. Vielmehr beginnt von dieser Zeit an, vom Ende deß fünsten Jahrhunderts etwa, d. h. von dem Zeitpunkt, wo die erobernden germanischen Völkerschaften in den romanisierten Provinzen des römischen Kaiserstaates seßhaft wurden und neue Reiche gründeten, eine eigentliche deutsche Goldschmiedekunst, ja die deutsche Kunstindustrie überhaupt, wenn auch sast nur von jener, von der Goldschmiedekunst, sich die Zeugen in ihren Arbeiten erhalten haben.

Es beginnt, wie gesagt, eine neue, die erste originale Epoche. Von den beiden v. Falte, Kunstgewerbe.

Epochen, die ihr vorausgegangen sind, reichte die erste, im Dunkel der Borgeschichte beginnend, bis zur römischen Eroberung und zur Gründung römischer Städte, das ist die in den Ansang der Kaiserzeit. Es ist die Epoche des Imports, der Metallgeräte, der Wassen und Schmucksachen aus den Kulturstätten des Mittelmeeres und insbesondere aus Italien und den etruskischen Städten. In der zweiten Spoche, die Kaiserzeit umfassend, blühen die römischen Städte am linken User des Kheines und im Süden Deutschlands südwärts des großen Limes, der vom Mittelrhein zur Donau zieht, und südlich von der Donau empor, und mit ihnen erwächst eine römische Insbustrie, eine römische Kultur, römischer Luzus. Augusta Trevirorum, die Kaiserstadt an der Mosel, längere Zeit die Kesidenz der Regenten der westlichen Provinzen, schmückt sich würdig dieser Bedeutung. In Töpsereien, in edlem und unedlem Metallgerät, in Mosaiken, Bädern, Bauansagen und Bauwerken sind reichlich die Zeugen dieser römischen Spoche vorhanden.

Die Sturzwellen der Franken, Goten, Alamannen, Burgunder u. s. w. löschen überall die Kömerherrschaft aus, nicht aber die Industrie, welche von ihr geschaffen worden. Würde es nicht durch viele deutsche Namen auf Thongesäßen und anderen Gegenständen bezeugt sein, so müßte man auch so annehmen, daß die Kömer wie als Soldaten, so auch zur Mithilse an friedlicher Arbeit die Einheimischen heranzogen, sie als Gehilsen in die Werkstätten nahmen und ihnen die Künste lehrten, die sie besaßen und übten. Freilich, der Stil, der Geschmack, die Form blieb römisch, die Inschwist lateinisch, auch wo der Name deutsch ist, z. B. Ingeldus sieit (statt seeit). Es werden auch ausdrücklich an der Grenze die bardari aurisiese erwähnt, womit deutsche Goldschmiede oder Goldschmiede von germanischer Herfunft gemeint sind.

Solche Zustände sanden jene erobernden Bölkerschaften vor, als sie statt der früheren Plünderungszüge nunmehr von den Provinzen Besitz ergriffen und neue Reiche zu gründen begannen. Sie sanden Töpfer, Glasmacher, Metallarbeiter, die ihres Stammes waren, in Besitz vieler erlernter, von ihren Lehrmeistern lange geübter Künste. Manches freisich, was die Kömer geschaffen hatten, ging unter den Fußtritten der Barbaren zu Grunde, aber bald lernten dieselben nicht bloß den Wert des Metalls, sondern auch die Kunstarbeit schähen. Sie selber, so die merowingischen Könige der Franken, umgaben sich mit Luxus, sammelten Kunstschähe, wurden Besteller und ließen arbeiten, und da sie Christen geworden, begabten sie Kirchen und Klöster mit kost-baren Werken eigener Art und eigener Arbeit.

Bu dieser eigenen Art hatten die erobernden Stämme, was die Technik betrifft, zwar nichts mitzubringen gehabt. In dieser Beziehung hatten sie alles zu sernen und haben es bald gesernt. Und doch brachten sie ein eigenes Element der Kunst mit, welches rasch genug Aussehen und Art all der Gegenstände veränderte, mit denen sie ihre Bassen und Geräte schmückten. Franken, Alamannen, Burgundionen suhren noch lange fort, auch nachdem sie die römische Sitte der Friedhöse und der Reihengräber und selbst das Christentum angenommen hatten, Wassen und Schmuck und Geräte in den Gräbern beizusetzen, und zahlreich sind dieselben in der Schweiz, in Süddentschland, am linken Kheinuser wieder an das Licht gekommen. Ganze Friedhöse sind geöffnet worden, und ihr Inhalt hat gewissermaßen einen neuen Kunsktil enthüllt. Die Gegenstände reichen vom Ende des sünften bis zum Ansang des achten

Jahrhunderts, und lassen einen gewissen Fortschritt in der Vollendung erkennen, deren Höhe in das siebente Jahrhundert fällt.

Wie aber konnte es sein, daß diese Bölkerschaften, denen wir doch bisher, im Gegensatz zu Rom und Italien, die Kunstübung absprechen mußten, dennoch den von den Römern erlernten Künsten ein neues Element hinzuzufügen, ja dieselben ornasmental umzuändern verwochten? Wenn ihnen auch die seineren Künste sehlten, so

waren ihre Arbeiten, ihre Aleider, ihre Bauten, ihre Gefäße doch nicht jeder Berzierung bar. Nach Tacitus verstanden sich die germanischen Frauen auf Berzierung der Aleider durch Stickerei und die nordischen Stämme setzten buntes Rauchswerf zusammen. Weder das eine noch andere hatte freisich einen Einfluß auf die Gegenstände, welche den fränkischen und alamannischen Gräbern entnommen sind, wohl aber die Berzierungen der Bauten und des sonstigen Holzgerätes. Es ist freisich davon aus so früher Zeit nichts auf uns gekommen, was direkt Existenz und Art dieser Berzierungen bestätigte, aber schon der Giebelschmuck der angelsächsischen Häuser, der "gehörnten Halle", mit Hirschs und Pferdeköpfen,



3. Gurtelichnalle aus merowingifcher Beit.

wie er noch auf den Bildern der ältesten angelsächsischen Manuskripte erscheint, setzt eine gewisse und lange Übung in der Holzschnitzerei voraus.

Nun aber, und das ist die Hauptsache, zeigt die Art der Verzierung auf den Fundstücken der germanischen Gräber dieser Epoche, daß dieselbe vom geschnitzten oder vielmehr geschnitztenen Holze auf Metall übertragen sein muß — eine Erscheinung, die bisher wohl noch nicht hinlänglich in Mitrechnung gezogen worden. Die vers

tieften Drnamente auf den Fibeln und Spangen, den Gürtesschnallen und Beschlägen sehen nicht wie graviert aus, sondern wie mit dem Messer eingeschnitten. Es ist der sogenannte Kerbschnitt, wie wir heute sagen, der noch vor nicht langer Zeit an der Nordsee, bei den Friesen, in Schleswig-Holstein, Dänemark 2c. zu Hause war und heute wieder als Handarbeit in den Volksschulen eingesührt werden soll. Zahlreiche Hausgeräte, groß und klein, für die Wohnung wie für die Küche, sind noch



4. Sogenannter Totenschuh, Zierftud aus holz im Rerbschnitt

vorhanden, bei denen die Ursprünglichkeit in Technik wie in der Zeichnung unverstennbar ist. Wir können nicht einen Augenblick zweiseln, daß solche Kerbschnittornamenstation durch jene deutschen Völkerschaften vom Holzgerät auf ihre Metallarbeiten übertragen worden. (Abb. 3.)

Was von folchem Holzgerät mit Kerbschnittverzierung in den Grabstätten vorshanden gewesen sein mag, hat freilich die Zeit vernichtet, jedoch nicht gänzlich. Aus

einem Totenbaum der alamannischen Gräber am Lupfen bei Oberflacht hat man mit anderen Gegenständen Holzgeräte hervorgezogen, welche mit vorn gebogener Spiße eine entfernte Ühnlichkeit mit Schuhen haben und daher wohl als "Totenschuhe" bezeichnet worden sind.\*) In anderer Stellung gesehen, gleichen sie eher Bogelsköpfen. Bermutlich waren sie Zierstücke am Bau oder Hausgeräte. Dem sei, wie ihm wolle; was hier interessiert, ist, daß diese Gegenstände auf ihren platten Seitenssächen mit denselben geradlinigen und rosettenartigen Ornamenten im wirklichen Kerdsschnitt verziert sind, wie der Metallschmuck aus den gleichzeitigen Grabstätten. (Abb. 4.)

Aber dies ift nicht das einzig Neue und Eigentümliche. Auch Form und Geftalt



5. Gürtelschnalle von Gifen mit Gilber, aus merowingifder Zeit.

bes Ziergerätes sowie die Motive des Orna= mentes ändern sich. Wir haben auch hier vorzugsweise die Metallgegenstände im Auge, denn was die Töpfereien betrifft, so finden sie sich zwar reichlich in diesen Gräbern, ohne aber große Driginalität zu zeigen. Sie haben aller= dings bestimmtere Formen und reichere Ent= faltung der einfachen Urelemente der Zeichnung, ber Linien, Zaden, schachbrettartigen Mufter, erheben sich mit benselben zu Sternen und Rosetten und geben zum öfteren deutsche Namen als Berfertiger. Als Gegenstände eines Zweiges der Kunstindustrie stehen sie aber weit hinter den Metallgegenständen zurück. Die Töpferei als Runftzweig entwickelte sich in Deutschland erft um ein Sahrtausend später.

Die neue Ornamentation auf den Metallsgegenständen besteht in den durchschlungenen Linien, Bändern, Riemen, oder wie man das ausdrücken will, eine Berzierungsweise, welche zum Teil noch gleichzeitig, zum Teil in den nachfolgenden Jahrhunderten auf den Minias

turen in den Manustripten der somdardischen, fränklichen und irischen Schule zu so überaus kunstvoller oder vielmehr künstlicher Ausbildung gelangt ist und erst im romanischen Stil ihr Ende sindet. Es ist schon auf den Gegenständen dieser Grabstätten des sechsten und siedenten Jahrhunderts vorhanden, was für die Initialen der romanischen Spoche so charakteristisch wird, die Umwandlung dieses verschlungenen Riemenwerks in Vogelgestalten, Schlangen, Drachen, deren Leiber, Hälse und Füße sich durcheinander schlingen, um einerseits mit einem Kopf, anderseits mit einem Schwanz zu endigen. Hier auf den Grabsunden kann man diese Verzierung entstehen sehen. Aufangs, auf den älteren Gegenständen, ist es wie vereinzeltes Gewürm, das sich krümmt und wie zufällig, nur um den seren Raum zu besehen, auf der Fläche sich befindet, ohne Ordnung, ohne Symmetrie.

<sup>\*)</sup> Abgebildet bei Lindenschmit im 2. Bde., 7. Seft.

Dann verschlingen sich die Krümmungen, füllen kleinere Abteilungen und bedecken endlich, zu einem regelrechten Spstem entwickelt, die ganzen Flächen. Sie finden sich ebenso vertieft und kerbschnittartig ausgeführt, wie in den flachen Ornamentations= weisen, welche diesen Gegenständen zu eigen sind. (Abb. 5 u. 6.)

Diese phantastische Verzierungsweise steht aber nicht allein. Hat sie schon die einfacheren Elemente des Kerbschnittes neben sich, so kann es nicht anders sein, daß sie auch antike Motive, Motive römischen Herkonnnens, daneben enthalten muß, wenn anders es richtig ist, daß jene germanischen Völkerschaften die Technik zu diesen Arbeiten von den Kömern oder ihren römisch geschulten Landsleuten erlernt haben. Und so ist es auch. Zumal als kleine Füllstücke der Zwischenfelder oder als Umsrahmungen sinden sich Mäander, Palmetten, Voluten, Kanken, Ukanthus nach antiker

Art in Verbindung mit jenem heimischen Ornament, aller= ding3 in verwisberter Gestalt, wie es nicht anders zu er= warten ist.

Auch die Formen können einen gewissen barbarischen Charakterzug nicht verleug= nen. Die Spangen und Schnallen und Gürtesbeschläge sind viel größer und plumper in der Form als ihre Borgänger, weniger profiliert und weniger im Resief gearbeitet. Oft sind es verhältnismäßig Rolossalstücke. Eine Eigen=tümlichkeit ist die, daß die Enden häusig in Vogelköpfe



6. Fibeln aus frantifch-alamannifchen Grabern.

auslaufen, deren Augen aus farbigen Glasperlen, gleich eingesetzten Edelsteinen, gebildet sind. Die Ränder der Gewandnadeln sind nicht selten mit einer Art freisstehender Knöpfe umstellt.

Das Material ift häusiger als früher Seelmetall, insbesondere Silber, aber auch Eisen und dieses wieder mit Silber und Gold in echter uralter Tauschierarbeit verziert, und zwar in mehrsacher Beise. Es ist einerseits die Linientauschierung häusig geübt, indem in das gravierte Metall, sei es in Silber oder Gisen, die Golddrähte einzgeschlagen sind. Diese Berzierung findet sich auch in Berbindung mit der zweiten Art. Diese belegt, wie es den Anschein hat, die ganze Obersläche der Gisenstücke mit dünnem Silberblech, welches vermutlich heiß auf die ausgerauhte Fläche ausgeschlagen worden; alsdann wurden nach der Zeichnung Teile aus dieser Silbersläche wieder herauszgenommen, so daß das schwarze Gisen, das nun wieder hervorkommt, die Zeichnung bildet. Das Gold tritt dabei in der Form der Tauschierung aus, aber auch so aufzgetragen, daß es sowohl die kerbschmittartigen Vertiesungen wie ganze Teile blattartig belegt. So sind es drei Metalle, welche vereint bereits einen reichen farbigen Esset

erzielen. Dazu kommt nun noch das Niello, das glänzende Schwefelsilber, welches wieder auf der hellen Silberfläche eine zarte schwarze Zeichnung bildet. Reicher Besatz mit kleinen Edelsteinen oder Glasperlen, eine sehr gewöhnliche Erscheinung, giebt die letzte Belebung.

Man wird zugeben, daß all diese Technik, das Gießen des Metalls, das Treiben, Biselieren, Gravieren, Tauschieren, Bergolden, Niellieren, das Resultat jahrtausendslanger Arbeit und Übung, wohl nicht in den deutschen Wäldern, in den Ursitzen der Franken, Sachsen, Sueven u. s. w., erfunden worden, wohl aber, daß diese Völkersschaften sie auf dem romanisierten Boden erlernen konnten. Und hier ist es auch, wo Arbeiten solcher Technik reichlich gefunden werden. Es wird kaum nötig sein, die zahlreichen Grabstätten auszuzählen. Leider sind es aber auch nur (oder sast nur) die Grabstätten, welche uns die Zeugen dieser fränkischen, alamannischen Kunststätigkeit liesern, und wir müssen ihnen noch dankbar sein, denn sowie mit dem Christentum die Sitte nachläßt und endlich aufhört, den Toten Schmuck und Geräte beizugeben, sind wir von redenden Denkmälern jener frühen Kunstarbeit sast wie verlassen, bis wiederum die Kirche beginnt, ihre Schäße zu sammeln und zu bewahren.

Die Kirche ist es auch, welche wohl das einzige größere Kunstwerk erhalten hat, von den Arbeiten mit Zellenglas abgesehen, das noch dieser Epoche beizuzählen ist und nach seiner Art gänzlich den soeben beschriebenen Metallarbeiten der Grabstätten entspricht. Das ist der berühmte Tassilokelch im oberösterreichischen Stift Krems-münster. Dieses Stift wurde vom Bahernfürsten Tassilo, dem letzten Herzog seines Stammes, den Karl der Große 788 in das Kloster sendete, im Jahre 777 gegründet und verschiedentlich mit Geschenken begabt und ausgestattet. Bon diesen hat sich eben jener Kelch erhalten, nebst zwei Kandelabern, welche die Überlieferung ebenfalls als Geschenk auf den Herzog Tassilo zurücksührt. Es mag wohl sein, daß dieses richtig ist, denn an dem hohen, mindestens in die Karolingerzeit hinausreichenden Alter ist kaum zu zweiseln. Doch wollen uns beide nicht wie deutsche Arbeit erscheinen. Sie tragen fremdartige, orientalische Züge.

Anders ist es mit dem genannten Relch. Daß er ein Geschenk des Herzogs und zugleich in seiner Zeit und in seinem Auftrag gemacht worben, bekundet die Inschrift in Niello, welche den Fuß umgiebt: TASSILO DVX FORTIS + LIVTPIRG VIRGA (sic!) REGALIS. Daß er von vornherein für die Kirche bestimmt war und nicht etwa schon als weltlicher Pokal gedient hat, wird durch die Bilder bezeugt, welche auf dem oberen Gefäß, der Ruppe, Christus und die vier Evangelisten in fünf Feldern darstellen und ebenso auf dem Juß noch fünf Heilige in Bruftbildern. Der Kelch hat in seiner Form nichts Antikes, vielmehr gleicht er mit seinen drei Teilen, der hohen Ruppe, dem runden Anauf und dem konkav fich erweiternden Fuß, welche ohne Zwischenglieder verbunden sind, völlig der Form des sogenannten Römerglases, nur ist er weit gewaltiger in den Dimensionen, denn seine Höhe beträgt 252 Millimeter. Seiner Technik nach könnte er den Grabstätten der Alamannen entstiegen sein, so fehr gleicht er ihren Jundstücken. Er besteht ganglich aus Rupfer, in der oberen Salfte gegoffen, in der unteren getrieben; das Silberblech, in beffen Fläche die fignrlichen Darstellungen und das sonstige Beiwerk mit Niello und Gold eingegraben, man möchte sagen eingeschrieben ober eingezeichnet sind, bedeckt in ovalen



TASSILOKELCH IM STIFT KREMSMÜNSTER.



Feldern den größten Teil der Ruppe und des Fußes. Der Rand und die übrig gebliebenen zwickelartigen Felder zeigen kerbschnittartig eingegrabenes Ornament, das in den Tiefen und auf den Höhen mit Gold beschlagen ist; die Zeichnung des Ornaments bilden eben jene oben beschriebenen riemenartig verschlungenen Schlangens gestalten, die hier wohl zum erstenmale auf einem kirchlichen Gegenstande erscheinen. Der Knauf ist mit kleinen Gdelsteinen besetz, auch eine Berzierung jener Schnucksarbeiten aus den Grabstätten, und ebenso sindet sich auf den Armringen derselben das Motiv des kleinen, wie aus gereihten vergoldeten Knöpfen bestehenden kupfernen Ringes, welcher beweglich und drehbar die Kuppe vom Knause trennt. (S. die Abb. im Farbendruck.)

Es kann bennach wohl kaum ein Zweisel sein, daß dieser Kelch, wenn auch dem Schluß der Epoche angehörend — wir mögen etwa das Jahr 780 als die Zeit der Entstehung annehmen, wenn nicht genau 777 — durchaus von deutscher Arbeit ist und denselben Werkstätten entstammt, welche den Schmuck der Bahern und Alasmannen geliefert haben. Fragen wir nach dem Orte der Werkstätte selber, so haben wir sie auf altbayrischem Boden zu suchen, und wir werden kaum irren, wenn wir an die alte Kömerstadt Juvavia, an Salzburg, denken. So können wir diese erste dunkse Epoche, die Vorgeschichte der deutschen Kunstindustrie, in welcher wir uns überall auf dem Gebiet der Hypothesen, Vermutungen und Schlußsolgerungen befinden, mit einem historisch beglaubigten Werke abschließen.

#### Zweiter Ubschnitt.

#### Die Epoche der Karolinger und der sächsischen Kaiser.

enn man die ganze Zeit von Karl dem Großen angefangen bis zum Beginn der Gotik, oder vielmehr zum Ausgange des romanischen Stils als eine einzige große Spoche betrachtet, als die Zeit der Borbereitung und Ausbildung eines originalen mittelalterlichen, christlichen Stils, so muß man doch in diesem weiten Zeitraum, der mehr denn vier Jahrhunderte umfaßt, wieder drei Abschnitte unterscheiden. Den ersten Abschnitt bildet die Zeit der Karolinger, den zweiten das Jahrhundert der sächsischen Kaiser, den dritten die Blütezeit des romanischen Kunststiles, welche mit der Epoche des edleren Rittertumes, der epischen und der lyrischen Dichtung, zugleich mit der Hohenstausenzeit zusammenfällt. Das gilt wie auf so vielen Gebieten der Kunstzunder und der Kulturgeschichte, so auch für die Geschichte der deutschen Kunstzindustrie. Wir sassen den Ausgeschlichten Lassen dem dritten ein besonderes Kapitel.

Man hat wohl die Epoche Karls des Großen und der Nachfolger aus seinem Geschlechte als eine Art Renaissance angesehen, als die erste Renaissance, als ein erstes Wiederaussehen oder Wiedererwecken der Kunst nach Art der Alten. Andersseits will man in ihr nur das endliche und völlige Aussterben aller Traditionen der antiken Kunst sehen, kaum noch ein Aussteuchten vor dem Tode. Richtig ist wohl weder das eine noch das andere, wenigstens auf unserem Gebiete. Die deutsche Kunstsarbeit, sozusagen, hatte bereits begonnen, wie im vorigen Abschnitt nachgewiesen worden. Die germanischen Bölkerschaften, welche von den romanisserten Provinzen des römischen Reiches Besitz ergriffen hatten und mehr oder weniger dauernde Staaten gegründet, hatten bereits ihr Eigenes der römischen Kunsttechnik hinzugebracht, und dieses ihr eigenes Element ging nicht verloren; es lebte in der karolingischen Zeit fort — Beispiele dessen sind die Malereien der Manuskripte — und gedieh im romanischen Stil zur höchsten Blüte. So muß man sagen, daß, wenn die Antike in dieser Zeit erstarrt, die Zeit doch schon ihr eigenes Kunstseben hatte, wie gering es auch war.

Denn das ist wieder zu viel gesagt, den Bemühungen Karls des Großen die Bedeutung einer Kenaissance der Kunst zuzuschreiben. Die Erfolge waren klein, die Nachwirkung sehr zweiselhaft und in jedem Falle unbedeutend. Die Berpflanzung italischer Borbilder, das Herbeischaffen antiker Säulen und Kapitäle, die Übertragung

altchriftlicher Mosaiken, das alles weiset nicht auf das Vorhandensein einer neusschaffenden Kraft. Das Beste und Eigenste, was unter Karl und seinen Nachfolgern geleistet wurde, war die Miniaturmalerei und daneben allensalls die Elsenbeinschnitzerei, beides Künste, welche bereits an anderer Stelle geschildert worden.

Für uns, in Bezug auf die Kunftinduftrie, steht wieder im Mittelpunkte die Goldschmiedekunft, wie in der Zeit der Merowinger, und man kann auch von der Epoche Karls bes Großen sagen: Die Geschichte ber Golbschmiedekunft ist Die Geschichte der Kunstindustrie. Und noch mit größerem Recht, denn "am Golde hängt, nach Golbe drängt doch alles". In der That ist es so. Seit der Bölferwanderung ist es wie ein Goldfieber, das die Völker des Nordens ergriffen hat und nun auch in ihrer äußeren Erscheinung und in ihren Runften zum Ausdruck gelangt. Das Römerreich hatte die Schätze eines Sahrtausends aufgehäuft, und die erobernden Barbaren wurden die glücklichen Besitzer. Die Könige und Fürsten der Goten, Franken, Burgunder legten sich Schatkammern an. Karl der Große noch folgte dem Beispiel. Eine frankische Pringessin, die zu ihrem Berlobten, einem westgotischen König, geschickt wurde, nahm fünfzig Lastwagen, gefüllt mit Schätzen aller Art, mit sich, ein Reichtum, der ihr zum Verderben wurde. Und so waren nicht selten diese aufgehäuften Reichtümer Ursachen von Streit und Mord, wie man bei Gregor von Tours nachlesen mag. In diesen Schatkammern wurzelt die Sage des Nibelungenhortes mit dem Berderben, das er seinem Besitzer bringt. Den Abglang dieser Goldliebe, bie Luft am "roten Golde" und seinem blitenden Schein, laffen die Menschen und ihre Umgebung gleicherweise erkennen. Die Möbel werden vergoldet, Goldstoffe liefert Byzanz, das damals die Goldschmiedekunft vor allen anderen Rünften bevorzugte. In dieser Epoche geschieht es auch, daß die Schriften und Malereien ihren Goldgrund und ihre goldenen Lichter erhalten. Die Kleider der Bornehmen stroßen von goldenen Borten und Besat, mit Gold sind Ropf und Fuß, Sauben und Schleier und Schuhe verziert. Karl ber Große selber ging für gewöhnlich zwar einfach einber, außer bei großen festlichen Gelegenheiten, und nur sein Schwert mar mit einem goldenen Knopf geschmückt, um so mehr Pracht und Glanz zeigen seine Gemahlin und Töchter, selbst wenn sie am frühen Morgen zur Jagd hinausreiten, wie es Angilbert in seinem Lobgedicht auf Karl den Großen beschreibt. Da glänzen goldene Kronen auf den Häuptern, goldene Spangen bligen auf der Bruft, goldene Schnüre schlingen fich durch die Saare, Gold und Sdelsteine funkeln an der Rleidung, an Ropf, Hals, Armen und händen.

Unter solchen Umständen mußte der große Kaiser bei seinen umfassenden Kunstsbestrebungen auch der Goldschmiedekunst vor den anderen Kleinkünsten vorzügliche Sorge angedeihen lassen. Er bedurfte ihrer nicht bloß zum Glanz seines Hoses, soses, sondern vor allem auch, die Kirchen, welche er gründete und baute, mit ihren Werken auszustatten. Wenn er Schähe sammelte, so waren es sicherlich nicht alles Werke, die er hatte machen lassen, oder die in seiner Zeit entstanden waren, aber ebensowenig sehlten sie. Die Kunst zu verbreiten, ordnete er an, daß in jeder seiner ihm gehörigen Ländereien ein Goldschmied sein sollte. Er begünstigte die Klöster und heiligen Stätten, in denen diese Kunst seit alters getrieben wurde, so St. Denys, wo einst der heilige Eligius gearbeitet hatte; er stellte mit Vorliebe kunstbegabte und

funstgebildete Männer an die Spitze der Alöster oder Diözesen. So versieh er Fontenelle an Ansigitis, der vordem die Werkstätte in Aachen geleitet hatte, St. Martin
in Tours an den gelehrten und kunstverständigen Alcuin, St. Kiquier bei Abbeville
an Angilbert, der seinen Herrn als Dichter besang. Zum obersten Vorstand aller
seiner Werkstätten hatte er Einhart gemacht, seinen späteren Viographen, der im
Kloster zu Fulda erzogen und dort in allen Künsten, insbesondere aber, wie es
scheint, in den Kleinkünsten ausgebildet worden. Er erhielt nach der Sitte des wissensschaftlichen Kreises, der den Kaiser umgab, den biblischen Beinamen Beseleel, das ist
aber derzenige, der in Gold, Silber und Erz künstsch zu arbeiten, Steine zu schneiden
und sie einzusehen, auch in Holz zu zimmern verstand. Man kann also annehmen,
daß Einhart vorzugsweise in Metallkünsten ersahren war. Nach der Weise der Zeit
aber, welche noch keine Spezialisten bildete, die Kunst nicht individualisierte, war er
wohl ein Meister in verschiedenen Künsten, variarum artium doctor peritissimus,
wie ihn Rhabanus Maurus in einer Grabschift nennt, indem er hinzusügt, daß er
vielen mit seiner Kunst genützt und für seinen Fürsten viele Werke vollendet habe.

Von diesen Werken, so viele der Goldschmiedekunst angehört haben mögen, ist nun freilich nichts auf unsere Zeit gekommen, ebensowenig etwas, was mit Bestimmts heit auf Karl den Großen, auf seine Bestellung zurückgeführt werden kann. Die Miniatursmaserei und die Baukunst sind darin glücklicher. Die Arbeiten der Goldschmiedekunst sind zu Grunde gegangen, wie die Wandgemälde in den Palästen von Aachen und Ingelheim. Nur einige Bronzearbeiten größerer Dimensionen, die wenigstens in der Geschichte der Kunstindustrie erwähnt werden müssen, haben sich im Münster zu Aachen erhalten.\*)

Es find zwei große Thorflügel, welche ben Saupteingang bilden, fechs fleinere, von denen vier dem hauptthor zur Seite stehen, und zwei an der Oftseite des Oktogons, nebst acht Gitterschranken, welche sich auf ber Empore bes Oktogons befinden und die offenen Bogenhallen abschließen. Die großen Thüren sind einfach, je in acht Felder geteilt, die Felder flach und unverziert gelaffen, aber von Ornamentbändern umgeben, das Ganze gleicherweise von Ornamentstäben umzogen. Nur zwei ber Felder, diejenigen, welche der Sohe der greifenden Sand entsprechen, find mit Lowenköpfen verziert, die ebenfalls in Erz gegoffen find und ehemals Ringe im Maule trugen. Uhnlich sind die kleineren Thuren, nur je in drei Felder eingeteilt. Anders jene acht Schranken, welche aus leichtem, burchfichtigem, in Rahmen gefagtem Gegitter bestehen. (Abb. 7.) Die Muster sind verschieden, boch so, daß die gegenüberstehenden sich entsprechen und so eine Art Symmetrie hergestellt ift. Die Zeichnung besteht aus geraden Linien und gerade gekreuztem oder gebrochenem Stabwerk mit biagonalen Stäben bazwischen und mit Rosetten ober ähnlichem Schmuck auf ben Rrenzungen. Die Umrahmung ift zum Teil aus Stabwerk gebilbet, mit burchbrochenem Drnament, zum Teil aus kannelierten Pfeilern mit Akanthuskapitäl, deren Architrav, Die Bruftung . bildend, mit Akanthusvoluten geschmückt ist.

Burbe es nicht von Ginhart in seiner Beschreibung des Münsters ausdrücklich versichert, man wurde auf keine andere Zeit der Entstehung schließen können, als auf

<sup>\*)</sup> Abgebildet bei Bock, Rarls des Großen Pfalztapelle. (S. die Abb.)

die farolingische Epoche. Es ist daher unnötig, etwas anderes anzunehmen, als daß biese Erzgußarbeiten noch auf Besehl Karls des Großen gemacht worden sind, und zwar in jener Werkstätte, welche sich zu Aachen selber neben dem Münster besand. Es ist möglich, daß italienische Künstler bei diesen Werken thätig waren, denn etwas, was an fränksische oder überhaupt deutsche Kunstmotive erinnert, wie sie aus den Grabstätten der merowingischen Zeit bekannt geworden, ist nicht dabei. Thore und Gitter sind in allem und jedem Nachklang antiker Kunst. Die Perlstäbe und Eierstäbe, welche die Thüren umrahmen, die Akanthuskapitäle und Akanthusvoluten, die

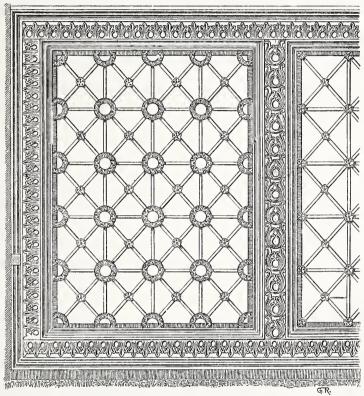

7. Bronzegitter aus dem Munfter in Machen.

Löwenköpse, die Motive des Gegitters selbst, alles ist antike Keminiszenz, wie willskürlich auch in Anwendung und Zusammensetzung, wie unvollkommen, wie roh auch die Arbeit ist.

Ob es mit der Goldschmiedekunst Karls des Großen ähnlich gewesen, ob auch sie noch von klassischen Motiven ersüllt war, ist schwer zu sagen, wahrscheinlich ist es nicht. Wie gesagt, ist nichts von seiner eigenen Zeit auf uns gekommen, nichts von dem gewaltigen Schaße, den er hinterlassen. Von demselben testierte er nur ein Dritteil an seine Erben, zwei Dritteile aber an die Kathedralen der einundzwanzig Erzdiözesen seines Reiches. Unter den Gegenständen besanden sich vier Tische, der eine

von Gold, die anderen drei von Silber, welche je mit einem Plane von Konstantinopel und Rom und mit einer Zeichnung der Weltteile und Sternbilder verziert waren. Woher sie stammten, wird nicht gesagt, doch die mit den Städteplänen waren wohl aus Byzanz und Rom gekommen, und auch der dritte wird in der einen oder der anderen dieser Städte entstanden sein.

Es wäre interessant zu wissen, wie weit die deutschen Motive aus den Gräbern der Alamannen und Franken, die, wie aus dem Tassilokelch ersichtlich, noch in karoslingischer Zeit in den künstlerischen Dienst der Kirche getreten waren, auch an denzienigen Gegenständen, welche Karl der Große machen ließ, Anwendung gefunden hatten. Leider ist dei dem Mangel aller und jeder vorhandenen Beispiele nichts darüber zu sagen, noch zu wissen. Mit dem fortschreitenden Christentum hören die Gräber auf, Gegenstände des Lebens mit den Leichen in sich aufzunehmen, und die Kirche hat nur spärlich angesangen ihre Schätze und Geräte zu bewahren. Gerade die Regierungszeit Karls des Großen ist wie eine Lücke in der Folge der Kunstzgegenstände, welche aus diesen letzten Jahrhunderten des ersten Tausends unserer Zeitrechnung erhalten sind. Nur die gemalten Manusstripte geben ein Zeugnis, daß jenes Gewirre und Geschlinge von Riemen, Bändern, Bögeln, Schlangens und Drachensleibern noch fortlebt, wovon die gleichzeitigen Elsenbeintasseln, die doch oft an gleicher Stätte entstanden sind, wiederum nichts erkennen lassen. Offenbar gehen ganz versschiedene Strömungen nebeneinander her.

Bu biesen Strömungen gehört auch ber Einfluß von Byzanz, der Einfluß der byzantinischen Kunstarbeit, wie sie damals im Zeitalter Karls des Großen und seiner Nachfolger, in den beiden letzten Jahrhunderten vor dem Jahre 1000, sich eigentümslich mit einem gewissen erneuerten Aufschwunge herausgebildet hatte. Wir haben diese "byzantinische Frage" auch vom Standpunkt der deutschen Kunstindustrie aus zu erörtern, den Einfluß von Byzanz entweder zurückzuweisen oder in seiner Art und Begrenzung an den Kunstwerken selber, hier speziell an denen der Goldschmiedestunst, nachzuweisen.

Bekanntlich gab es eine Zeit, in welcher man die ganze nordalpinische Kunft Europas von den Zeiten der Karolinger bis zum Beginn des gotischen Stils für byzantinisch erklärte und also benannte. Man ist nun den Gründen nachgegangen, worauf der byzantinische Einfluß beruhen sollte, man hat nach den Verbindungen zwischen Byzanz und dem Westen geforscht und nach griechischen Künstlern gesucht, welche nach dem Abendlande gekommen und dort in ihrer Kunst gearbeitet hätten. In solcher Untersuchung hat man gefunden, daß die Architektur in Deutschland und in Frankreich ganz unabhängig von byzantinischer Art, ganz selbständig sich entwickelt habe; man hat von der plastischen Kunft dasselbe aussagen müssen, und die Malerei in den Manustripten der Karolingerzeit erscheint fast in einem Gegensat zur byzantinischen Art. Man hat von der Anwesenheit oder der Thätigkeit bestimmter griechischer Künftler in Deutschland sehr wenig entbecken können. Man weiß nur, oder es wird wenigstens gesagt, daß die griechische Prinzessin Theophanu, die Gemahlin Kniser Otto's II., griechische Künstler mitgebracht habe; was diese aber, oder wie lange dieselben in Deutschland gearbeitet haben, ift nicht bekannt. Es wird auch gesagt, daß Bischof Meinwerk von Paderborn, einer der Begründer der Kunft im

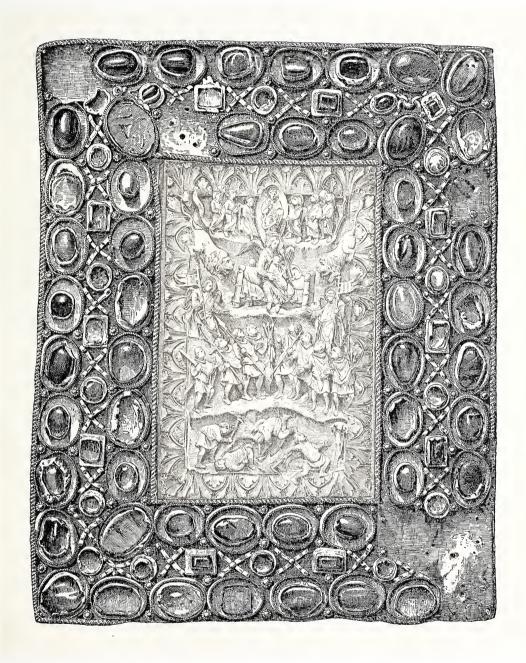

Vorderdeckel vom Gebetbuche Karls des Kahlen.



Sachsenlande, griechische Künstler oder Arbeiter (operarios graecos — wenn die Lessart richtig ist) bei seinen Bauten beschäftigt habe. Auch von ihrer Thätigkeit, ihrem Einfluß weiß man nichts.

Man haf asso mit gutem Grunde den Byzantinismus aus der Architektur, der Plastik und der Maserei dieses Zeitalters ganz, so ziemlich ganz hinausgewiesen, und es fragt sich nun, ob das mit der Goldschmiedekunst auch so der Fall ist. Direkte Nachrichten, außer etwa jener von den griechischen Künstlern der Kaiserin Theophanu, haben wir auch hier nicht, und wir sind im wesentlichen, von der Betrachtung der Zeitumstände abgesehen, auf die Kunstwerke und ihren Vergleich angewiesen. Zum Glück sind dieselben, wenn auch nicht aus der Regierungszeit Karls des Großen selber, doch von Karl dem Kahlen an, und mehr noch aus der Zeit der sächsischen und der fränkischen Kaiser in ziemlicher Zahl vorhanden. Einige davon, und zwar solche, welche bisher weniger in Berücksichtigung gezogen, stehen uns im Moment\*) unter Augen und Hand, und sie sind es besonders, aus deren Untersuchung wir unsere Schlüsse ziehen.

Was die äußeren Umstände betrifft, so darf man wohl nicht außer acht lassen. daß damals die Goldschmiedekunst im griechischen Reiche in besonderer Blüte stand. daß gerade wie im Abendlande, gerade wie im frankischen Reiche, die griechische Welt am Glanz bes Goldes Vergnügen empfand und sein gleißender Schimmer, alles überdeckend, Rleidung und Gerät, Wände und Plafonds, für die mangelhafte Runst= arbeit einen Ersat bieten mußte. Werke ber griechischen Goldschmiedekunft kamen mannigfach nach dem Abendlande; fie kamen als Geschenke der griechischen Raiser, fie famen auf dem Wege des Handels, namentlich als Schmuchsachen; die Raiserin Theophanu brachte einen überaus reichen Schat an Schmud und Gerät mit sich, der, wie auch erzählt wird, die deutschen Frauen des Hofes ebenfalls veraulaßte, sich mit reicheren Zierden zu schmuden. Die stete Verbindung, welche unter den sächsischen Raifern erneuert zwischen Italien und Deutschland entstanden, die Büge ber Raiser nach dem Süden, die Reisen der hohen Geiftlichen nach Stalien, boten auch Gelegen= heit, nicht bloß italienische, sondern auch griechische Kunstgegenstände nach Deutschland du bringen, denn damals, seit den Beiten des Bilbersturms, stand wenigstens die italienische Kunft direkt unter byzantinischem Ginfluß. So hatte die deutsche Goldschmiedekunft die Möglichkeit, wenn nicht von griechischen Lehrmeistern, doch von griechischen Vorbildern zu lernen. Bestätigt das die Betrachtung der vorhandenen Runftwerke?

Wir stellen zur Charafterisierung des Unterschiedes zwei Kunstwerke der karolingischen Spoche einander gegenüber, von denen Zeit und Herkunft für uns völlig seststhen, einerseits das Gebetbuch Karls des Kahlen, vielmehr die beiden Decken\*\*) desselben, anderseits ein Patriarchal= oder Doppelkreuz, das im Stifte Hohensurt in Böhmen bewahrt wird.\*\*\*) Jenes, eine deutsch-fränkische Arbeit, die erste, wie es

<sup>\*)</sup> Bei Gelegenheit der Ausstellung firchlicher Kunst im Österreichischen Museum im Sommer 1887. \*\*) Abgebildet bei Labarte: Histoire des arts industriels, Album I, Taf. XXXVIII. XXXIX. \*\*\*) Abgebildet im Katalog der genannten firchlichen Ausstellung und Mitteilungen der f. f. Centralkommission XVIII. 203.

scheint, von allen erhaltenen ihrer Art seit Karl dem Großen, fällt in die Jahre von 842 bis 869, während die Geschichte des Kreuzes von Hohensurt, einer ebenso sicher byzantinischen Arbeit, bis in das achte Jahrhundert zurückgeführt wird. Lassen wir auch nur das neunte Jahrhundert als die Zeit der Entstehung gesten, so genügt das für unsere Untersuchung.

Die beiden Decken des Gebetbuches Rarls des Rahlen bestehen aus Elfenbeintaseln, welche breit und reich mit einem Rande von vergoldetem Silber auf Holzrahmen gefaßt find. Db die Elfenbeintafeln byzantinisch oder deutsch find, laffen wir dahin gestellt; es interessiert uns an dieser Stelle nicht. Die Goldschmiedearbeit daran ist gleich dem Manuskript im fränkischen Reiche entstanden. Sie trägt gar keine Charakterzüge von dem, was wir an echt byzantinischen Kunstwerken kennen, ebensowenig aber auch die charakteristischen Kennzeichen der Arbeiten auf den alamannischen und fränkischen Gräbern, weber ihr verschlungenes Drnament, noch ihre Tauschier- und Niellotechnik, noch ihr Email, noch das Zellenglas. Die breite Fassung der Elfenbeinplatte besteht aus vergoldetem Silberblech, das reich mit gerundet abgeschliffenen Steinen besetzt ist. Dieser überaus reiche Besatz mit Steinen en cabochon ist sofort als eine allgemeine Eigenschaft der nordalpinischen Goldschmiedarbeiten aus ber Epoche ber Rarolinger und bes nachfolgenden Jahrhunderts zu bezeichnen. Steine überdeden die ganzen Flächen, zuweilen gemischt mit antiken Gemmen, gewöhnlich nach Größe und Farbe symmetrisch gestellt, zuweilen auch ganz unregelmäßig; Die geringen Zwischenräume sind meistens mit kleinen bruchstückartigen Zügen von aufgelötetem Filigran ausgefüllt.

Das ist nun auch hier auf den Decken des Gebetbuches der Fall — und auch nicht der Fall, denn es ist ein wesentlicher Unterschied zwischen der oberen und unteren Decke. Auf der oberen bilden kleine, in schrägem Kreuz übereinander gelegte Silber= bändchen das Füllsel, während auf der unteren sich ein starkes gekörntes Silbersiligran in Windungen ausbreitet, die gitterartig mit Ringen an den Berührungspunkten verbunden sind, fast in Beise des Filigrans romanischen Stils oder späterer Gisengitter, so daß man in Versuchung kommt, für die untere Hälfte eine spätere Zeit anzunehmen. Auch sind die Steine nicht so willkürlich gestellt, sondern, von gleicher Rubinsarbe, hubsch im Kreuz geordnet. Die Arbeit felber, insbesondere der oberen Decke, erscheint bei weitem roher und primitiver, als man es an den byzantinischen Gegenständen und auch an jenen deutschen von wenig späterer Zeit zu sehen gewohnt ist. Insbesondere gilt dies von der Fassung der Steine — und das ist wiederum ein bedeutsames Kennzeichen —, welche je auf der Unterlage eines rund oder oval geschnittenen vergolbeten Silberblättchens aufliegen und durch formlos übergebogenen Rand gehalten sind. Grade auf die Fassung der Steine legte die byzantinische Goldschmiedekunft den höchsten Wert und wußte fie überaus zierlich und originell zu gestalten, wie es benn auch bei bem Hohenfurter Arenz, einer verhältnismäßig sehr frühen Arbeit, in Wirklichkeit der Fall ist. (S. die Abb. 8.)

Dieses Doppelkrenz ist insosern eigentümlich gestaltet, als alle sechs Kreuzesenden in Lisienform auslaufen. Beide Seiten sind ganz mit goldener Zierde überdeckt, jedoch sind sie in ihrer künstlerischen Art verschieden. Die vordere Seite, in deren untere Bierung eine kleine goldene Christussignr im Kreuz eingesetzt ist, — eine Anderung

und Zuthat viel späterer Zeit —, ist reich mit Steinen bedeckt, die sich inmitten von Filigran hoch von ihrer Fläche erheben, auf der Rückseite dagegen, welche nur wenige Steine zieren, liegt das Filigran auf der Grundplatte in gleicher Ebene, nur untersbrochen von kleinen Emailtäselchen, so daß die Rückseite den Eindruck einer Fläche macht, die Vorderseite den eines Reliefs. Da ist nun zunächst als eigentümlich die

Fassung der Steine bemer= fenswert. Sie sigen sämt= lich in gehöhten, fast einen Bentimeter hohen Gold= kapseln und sind in den= felben durch einen Gold= draht gehalten, ber sich wellig windet und so ein durchbrochenes Bändchen bildet, das überaus zierlich den Rand der Steine um= zieht. Banz entsprechend, um die Sohe der Steine zu erreichen und nicht zwischen ihnen zu ver= schwinden, sind die ein= zelnen Perlen, welche zwischen den Steinen ober am Rande stehen, auf Röhren wie auf kleine Säulchen gestellt und oben ähnlich wie die Steine um= randet und festgehalten. Um nicht in der Tiefe zu bleiben, hat sich das Gold= filigran, das in dichtem Gebränge, ganz anders wie auf dem Gebetbuche Karls des Kahlen, die Zwischenräume erfüllt, ebenfalls erheben muffen. Es macht hier mit seinen



8. Goldenes Rreug von Sohenfurt.

engen Spiralwindungen und seinen Knötchen in der Mitte etwas unruhige Wirkung. Endlich ist nicht zu übersehen eine Schnur auf Golddraht gezogener kleiner Perken, welche das Ganze als Bordüre umrandet, eine Zierde, die sich häusig auf byzantinischen Arbeiten, so im Schatz von St. Markus, findet.

Ganz anders auf der Rückseite. Das Filigran, wie gesagt, hat hier größere, glatte, nicht unterbrochene Flächen zur Berzierung, vielmehr zum Überziehen. Auß Goldbändchen bestehend, welche mit der einen scharfen Kante aufgelötet sind, zeigt es bie andere obere zierlich mit der Feile gekörnt. Die Bändchen laufen parallel senksrecht auswärts und senden rechts und links ihre kleinen Spiraläste ab, die in der Mitte mit dem Anötchen endigen; das Ganze gleicht, slüchtig besehen, einem zierlichen geknoteten Netz. Der Unterschied von dem Filigran auf dem Gebetbuche Karls des Kahlen und auf anderen späteren Gegenständen deutscher Herkunst bereits romanischen Stils, z. B. eines großen Kreuzes, das sich auf Schloß Kaudnitz im Besitz des Fürsten Lobkowitz besindet, ist so auffallend und so gegensätzlich, daß man nicht ansnehmen kann, beide Gegenstände stammen aus demselben Lande, von denselben Künstlern und derselben Kunstart.

Aber noch ein weiterer Unterschied von größter Bedeutung ist vorhanden. Während jenes Gebetbuch in keiner Weise mit Email verziert ist, zeigt eben die Kückseite des Hohensurter Patriarchalkreuzes eine Reihe viereckiger und runder, in Zellensschweiz verzierter Goldplatten, zwischen die filigranierten Platten so eingesetzt, daß sie den ursprünglichen Schmuck bilden und nicht als spätere Zuthat betrachtet werden können. Daß diese Platten von griechischer Henst sind, von griechischen Künstlern gemacht — ob nun im Exarchat oder in Konstantinopel selbst —, darüber kann kein Zweisel sein, sie bekunden das ebensowohl durch die griechischen Beischriften, wie durch die auf ihnen dargestellten Heisigen, welche, wie Demetrios, Georgios, vorzugssweise griechische Heilige sind, wie durch den Vergleich mit zahlreichen Emailarbeiten im Schat der Markuskirche in Venedig.

In solcher Verzierung mit Zellenschmelz ist nun, neben der Fassung der Steine und Berlen und neben der Art des Filigrans, ein weiteres und entscheidendes Zeichen entweder von byzantinischer Herkunft, von byzantinischer Arbeit, oder von byzan= tinischem Einfluß, d. h. von Nachahmung byzantinischer Art und Kunst, zu sehen. Es mag zweifelhaft sein, ob die Römer bereits im vierten Sahrhundert unserer Zeit= rechnung das Zellenschmelz in Art. der Byzantiner mit goldenen Zellen auf goldener Blatte geübt haben, gewiß aber ift, daß von dieser Runft sich in den nachfolgenden Jahrhunderten bis zum Ende der Karolinger auf nordalpinischem Boden nichts findet, was als frankische, alamannische, als gallische ober beutsche Arbeit in Anspruch genommen werden könnte. Wann die Byzantiner diese Technik angefangen, ist nicht sicher gestellt, sie übten sie aber in der Epoche der Karolinger, in einer Zeit, wo sie im Norden nicht genbt wurde. Griechische Runftler haben fie vermutlich in der Beit der Bilderstürmerei nach Italien gebracht und den italienischen Künstlern gelehrt, was solche Arbeiten mit lateinischen Beischriften erklärt, und griechische Rünftler, wie die= jenigen, welche die Raiserin Theophanu nach Deutschland begleiteten, oder auch italienische, in griechischer Technik ausgebildete Rünftler haben sie den Deutschen gelehrt. Denn daß sie auch hier, wenigstens im elften Jahrhundert, selbständig von der deutschen Goldschmiedekunst ausgeübt worden, lehrt die Beschreibung, welche Theophilus in seinem Runftbuche (auf welches wir noch zurückommen) von dieser Technik macht.

Halten wir an dem Gesagten fest, was Fassung der Steine, Filigran und Zellensschung betrifft, so werden wir wenigstens Fingerzeige haben zur Entscheidung der Frage über die Herfunft einer Anzahl ansgezeichneter Goldschmiedearbeiten, welche der solgenden Periode, der Periode der sächstischen und franklichen Kaiser, angehören.

In jener ausgezeichneten und berühmten Sammlung von Reliquiarien, welche einst ben Schatz bes Domes von Braunschweig bilbete, bann in Hannover war und gegenwärtig als Besit des Herzogs von Cumberland sich zu Wien im öfterreichischen Museum befindet, in dieser Sammlung giebt es ein kleines goldenes Kreuz, das nach einer traditionellen Sage durch Heinrich den Löwen von Konstantinopel nach Braunschweig gebracht sein soll. Die Sage ist durch nichts beglaubigt, aber sie könnte wahr sein, denn das Kreuz trägt in allem und jedem die echtesten Reichen der byzantinischen Arbeit, und zwar der besten und feinsten Art. Die Ornamentwlatten stehen auf den zierlichsten freien Arkadenreihen, die Steine find aufs reichste gefaßt. die Perlen auf Säulchen gestellt oder bilden, auf Golddraht aufgezogen, eine Bordure wie bei dem Hohenfurter Areuz, das feine Goldfiligran ist ganz nach byzantinischer Art, ein in Zellenschmelz auf goldener Platte ausgeführter Christus, welcher bie Mitte des Kreuzes ziert, gleicht gang den Schmelzarbeiten auf den bekannten Buchdeckeln der Markusbibliothek in Benedig, an deren byzantinischer Arbeit kein Zweifel Ebenso ist es mit den anderen Plättchen in Zellenschmelz. Bier niellierte Täfelchen auf der Rückseite mit lateinischer Schrift über eingesetzten Reliquien er= weisen sich um so mehr als eine spätere Buthat, als sie nicht aus Gold, sondern aus vergoldetem Silber bestehen, und sich in der Farbe ganz unterscheiden. Das Kreuz steht auf einem silbernen, vergoldeten Untersatz, den man nur anzusehen braucht, um sich zu überzeugen, daß Kreuz und Untersatz nicht dieselbe Herkunft haben können. Dieser Untersat besteht aus einer kurzen Säule romanischen Stils, welche auf einem aus drei Löwenköpfen und drei Engeln phantastisch geformten Dreifuß ruht, wie dergleichen in der romanischen Stilepoche den Kuß von Leuchtern und Kandelabern zu bilden pflegt - offenbar eine Arbeit des zwölften Jahrhunderts aus der niedersächsischen Schule.

Neben diesem byzantinischen Kruzifix besitzt dieselbe Sammlung zwei andere Kreuze, welche man ebenso sicher als deutsche, speziell niedersächzische Arbeit bezeichnen kann, als welche sie auch eine Inschrift auf der Rückseite bezeugt. Beibe, gleich= gestaltet, bestehen aus einem einfachen hölzernen Kern, welcher allseitig mit Goldblech beschlagen ist. Die Vorderseite zeigt spärliches Goldfiligran mit plump auf Gold= blättchen gefaßten Steinen und je vier goldene Platten in Zellenschmelz, von benen die einen die Zeichen der Evangelisten enthalten, die anderen (auf jeder Platte gleicherweise) zwei einander gegenüberstehende, zum Aufschwung sich erhebende oder auch kampfbereite Bögel, natürlich mit symbolischer Bedeutung. Das Email dieser Platten ift sehr zerstört, läßt aber auch in dieser Gestalt noch eine rohe Nachahmung des byzantinischen Zellenschmelzes deutlich erkennen. Damit stimmt die Inschrift, welche besagt, daß eine Gräfin Gertrudis diese Kreuze hat machen lassen, eines derselben, das mit den Bögeln, "pro anima Liudolfi comitis." Diese Gertrud, die Stifterin († 1077), war die Tochter des Grafen Arnulf von Gent und Gemahlin des Grafen Ludolf von Braunschweig († 1038). Da sie das Kreuz für die Seele des Gemahls hat machen lassen, so wird es auch im Jahre 1038 oder 1039 geschehen sein, und zwar in Braunschweig, wenigstens an niedersächsischer Fabrikstätte, was mit allem völlig zusammenstimmt.

Noch eine andere Stiftung derselben Gräfin Gertrudis befindet sich in der genannten Reliquiariensammlung. Es ist ein Tragaltärchen mit Porphyrstein, rings von Figurchen umgeben, die in Goldblech herausgetrieben sind unter kleinen Arkaden in Zellenschmelz stehen. Auch hier ist kein Zweifel über Zeit und Herkunft.

Ein anderes beglaubigtes Runftwerk zeigt beutsches Zellenschmelz fast schon um ein Jahrhundert früher in Anwendung, aber doch nicht früher, als die griechischen Künstler der Kaiserin Theophanu es gelehrt haben könnten. Im Domschatz zu Limburg an der Lahn besindet sich eine berühmte Reliquie, die Hälfte vom sogenannten



9. Kapfel für den Stab St. Petri in Limburg.

Stabe Petri, zu welcher Egbert, der Erzbischof von Trier, wo sich die Reliquie ursprünglich be= fand, eine kostbare Hulle oder Rapsel hat machen laffen.\*) Diese Arbeit ist nach der Inschrift, welche über die merkwürdigen Schicksale der Reliquie bis dahin Aufschluß giebt, im Jahre 980 gemacht worden, und ohne Zweifel in Trier felbst, der alten Raiserresidenz, der wir als einer Stätte der Kunstindustrie und des Emails insbesondere in dieser Epoche noch wieder begegnen werden. Der Stab felber ift mit Goldblech überzogen, aus welchem zehn Papstbilder in Medaillenform herausgetrieben find, eine rohe Arbeit, nicht anders, wie man sie von deutschen Meistern dieser Zeit erwarten kann. Anders ift es auch nicht mit dem reichen Emailschmud, der die Sulle des Knaufes bedeckt, samt den Steinen, in deren Fassung sich ebenfalls schon die Wirkung byzantinischer Borbilder erkennen läßt, aber auch nur der Ginfluß byzantinischer Runft, nicht ihre Arbeit. So ift es mit dem Email. Es ist Zellenschmelz auf Gold gleich dem byzan= tinischen, aber in allem diesem untergeordnet, in der Technik, in der Zeichnung, selbst in der Bahl der Farben. Es fehlt das Weiß der Augäpfel und das Rot der Lippen; Haare und Augenbrauen find rot statt schwarz wie bei den Borbildern; die Zeichnung der Haare ist sehr unnatürlich und unbeholfen; der einschließenden Goldfäden sind weniger als auf den byzantinischen Emails; die ganze Arbeit ift daher unvollkommener. Auch das

Filigran, das nur wie bruchftückweise die Zwischenräume bedeckt, steht in Art und Aussführung hinter dem byzantinischen zurück. Bergleicht man diese Arbeit z. B. mit dem Patriarchenkreuz von Hohensurt oder dem Areuze Heinrichs des Löwen oder mit dem sogenannten Siegeskreuz der Kaiser Konstantin und Komanus, das sich gleichfalls im Schahe zu Limburg besindet und bei Ernst ausm Werth im genannten Werke

<sup>\*)</sup> Abgebildet bei E. ausm Werth, das Siegesfreuz der Kaiser Konstantinus VII. und Romanus II. Tasel IV.

abgebildet ist, so sieht man deutlich, daß man es mit dem Versuche einer werdenden und lernenden deutschen Kunstübung zu thun hat. (Abb. 9.)

Auf dem gleichen Standpunkt stehen die oft genannten und beschriebenen Vorstragskreuze im Stifte zu Essen. Es sind ihrer vier, von denen zwei genau der gleichen Zeit angehören.\*) Diese beiden nennen als Stifterin eine Übtissin Mathilbe

und geben auch ihr Bild, eines zugleich mit einem Berzog Otto. (Abb. 10.) Dies führt darauf, daß unter Mathilde und Otto ein Geschwifter= paar zu verstehen ist, Enkelkinder Raiser Otto's I. von beffen Sohn Ludolf. Ma= thilde, geboren 948, lebte bis zum Sahre 1011. Da aber Otto, Herzog von Schwaben und Bayern, be= reits 982 gestorben, Mathilde aber zuerst 974 als Abtissin er= wähnt wird, so ist damit auch die Beit der Entstehung des einen Kreuzes um 980 bestimmt. Das andere ist ihm so gleich, daß eine an= dere Zeit auch nicht angenommen werden fann. Ein brittes Areuz trägt den Na= men der Abtissin Theophanu, einer



10. Bortragfreug aus dem Stift Gffen.

Enkelin Kaiser Otto's II. und der griechischen Theophanu, welche vom Jahre 1041-54 auf dem Stuhle der Abtei von Essen residierte. Dieses von ihr gestistete Kreuz ist also um ein halbes Jahrhundert jünger, was sich auch mehrsach in fortgeschrittener Arbeit erkennen läßt. Das vierte Kreuz ist unbenannt und undatiert, gehört aber derselben Spoche an. Alle vier — wir wollen das Detail nicht wiederholen — zeigen

<sup>\*)</sup> Abgebildet bei E. ausm Werth, Runftdenkmäler in den Rheinlanden, Taf. XXIV. XXV.

byzantinischen Einsluß, byzantinische Nachahmung, aber nicht byzantinische Arbeit. Sie können am Rheine gearbeitet sein, in Trier oder Köln, vielleicht auch in Essen selbst, benn das große Kloster kann immerhin wie andere seinen eigenen Goldschmied gehabt haben; vielleicht auch in Hildesheim, denn Essen war ein Jahrhundert früher von diesem Bistum aus gegründet worden und gehörte zu seiner Diözese. Aus der Berbindung mit dem kunstgeübten Bischof Bernward von Hildesheim kann wenigstens das Kreuz der Theophanu entstanden sein, denn die Goldschmiedarbeiten Bernwards sind nicht von anderer Art, deutsche unter byzantinischer oder italienischer Nachwirkung entstandene Arbeiten, den Vorbildern technisch vergleichbar, aber an Vollkommenheit nachstehend.

Anders lautet aber das Urteil über eine Arbeit dieser Epoche, welche etwa um das Jahr 975, also noch unter der Regierung Otto's II. und der Kaiserin Theophanu, der Abt von St. Emmeram in Regensburg, Romnald, hat machen lassen. Es ist der Deckel eines Evangelienmanustripts (jett auf der Bibliothek in München\*), welcher aus verschiedenen Elsenbeintäfelchen mit Hilse reicher Goldschmiedarbeit zusammen-



11. Edelfteinfaffung vom Evangeliendedel aus St. Emmeram.

gestellt ist. Diese zeigt kein Email, aber den Schmud der Steine und Berlen nach byzantinisicher Art auf hohen Kassetten, mit offenen kleinen Arkabenreihen ober auf prosilierten Miniatursäulchen, in so ausgezeichneter und kunstvoller Weise gefaßt, daß nur an daß Res

sultat einer langen und vollkommenen Kunstübung zu benken ist. Wenn das Werk nicht außerhalb beutschen Bodens, auf dem Boden der byzantinischen Kunst, entstanden ist, so kann es nur aus der Hand jener Künstler hervorgegangen sein, welche die Kaiserin Theophanu aus Byzanz mitgebracht hat. (Abb. 11.)

Neben ben genannten sind noch eine ganze Anzahl anderer Werke der Goldsschmiedekunst erhalten, welche der Epoche der Ottonen ihre Entstehung verdanken, z. B. das sogenannte Arenz Lothars in Nachen, das vom ersten Lothar den Namen hat, weil sein Siegel sich darauf besindet, aber von späterer Arbeit ist; ferner die Deckel des Evangeliariums Heinichs II. in München, desgleichen des Evangeliariums aus den Reichskleinodien in Wien, eines anderen im Schatze zu Essen, die Arone der heiligen Aunigunde in München und manches andere. Es würde zu weit führen, alles einzeln zu besprechen, doch kann einiges um besonderer Beziehungen und Kückssichten nicht übergangen werden. Von dieser Art ist eine ausgezeichnete Arbeit in Trier, das Reliquiarium des heiligen Andreas in Form eines Tragaltärchens, ebensfalls eine Schöpfung des Erzbischofs Egbert, also etwa um das Jahr 980 ent-

<sup>\*)</sup> Abgebildet bei Labarte a. a. D. Taf. XXXIV.

standen.\*) Es ist ein Kästchen von Holz, mit Goldbsech überzogen, das gleicherweise mit getriebener Arbeit, verschiedene Tiersiguren in teppichartigem Muster darstellend, mit Zellenschmelz, daneben aber auch mit dem alten roten Zellenglas verziert ist. Es ist wohl das letzte Mal, daß diese Nebensorm des Zellenschmelzes in Deutschland vorsommt. Aus ähnlichem Gesichtspunkte ist ein großes, übrigens ziemlich roh gesarbeitetes, mit Steinen und Filigran reich verziertes Areuz interessant, das aus St. Blasien im Schwarzwalde stammt und sich heute im Stift St. Paul in Kärnten besindet. In der Kückseite dieses Kreuzes, welche ganz mit Goldblech überzogen ist besinden sich einige Vertiefungen zum Einlaß von Keliquien, welche mit durchbrochenem Goldblech überdeckt sind. Diese Zeichnungen unn im a jour erinnern an die verschlungenen Ornamente vom Schmuck der fränklichen und alamannischen Gräber. Da das Kreuz auf alamannischem Boden entstanden ist, so mag man darin einen der seltenen Fälle des Nachlebens jener Ornamente in der Goldschmiedekunst erblicken. (Abb. 13.) Das Kreuz wird gewöhnlich, sehr mit Unrecht, in das zwölste Jahrhundert versetzt, mit Rücksicht auf eine Inschrist, aus der nur hervorgeht, daß ein Abt Günther



12. Dedel vom Reliquiarium des h. Andreas in Trier.

in dieses Kreuz eine Partikel vom Kreuze Christi eingesetzt habe, welche von der Königin Abelheid von Ungarn im Jahre 1077 dem Stifte St. Blasien geschenkt worden.

Es sind endlich ein paar Gegenstände aus den Reichskleinodien nicht zu übersgehen, deren Zeit und Herkunft, wie und scheint, noch durchaus nicht festgestellt ist. Diese sind das sogenannte Schwert des heiligen Mauritius und sodann die berühmte Kaiserkrone selber, beide in der kaiserlichen Schahkammer zu Wien befindlich.\*\*) Jenes, das allerdings die Zeiten des heiligen Mauritius nicht gesehen hat, wird von Bock in das zwölfte Jahrhundert versetzt, was uns wegen der altertümlichen Kaisersiguren, welche in getriedener Arbeit die Scheide schmücken, unmöglich scheint. Auch diese Arbeit gehört der Ottonenperiode an und spätestens der ersten Hälfte des elsten Jahrhunderts, womit auch die sparsame Emailverzierung stimmt.

Auch die Kaiserkrone setzt Bock in den Ansang des zwölsten Jahrhunderts, und zwar läßt er sie aus den Werkstätten der normannischen Könige in Palermo hervorgehen. Abgesehen davon, daß die Krone wenig Orientalisches an sich hat, wie doch

<sup>\*)</sup> Abgebildet bei E. ausm Werth, Runftdenkmäler, Taf. LV.

<sup>\*\*)</sup> Abgebildet bei Bock, Kleinodien u. s. w. Taf. XXXIII. und Taf. I., und sonst oft.

alle Arbeiten, die aus jenen ursprünglich sarazenischen Werkstätten hervorgegangen sind, auch nicht einmal im Stil der Zeichnung mit den Mosaiken von Monreale und der Capella Palatina eine Ühnlichkeit vorhanden ist, abgesehen davon setzt diese Annahme Beziehungen zwischen Deutschland und Sizilien voraus, die erst



13. Rreug aus St. Blafien in St. Paul.

fast ein Jahrhundert später stattsanden. Es liegt gar kein Grund vor, warum nicht auch diese Krone mit ihrem Zellenschmelz und ihrem reichen Steinbesatz und Filigran eine deutsche Arbeit der sächsischen Kaiserepoche sein sollte, also spätestens der ersten Hälfte des elsten Jahrhunderts angehört. In der Zusammenstellung

aus acht oben im Halbrund abgeschlossenen Goldplatten mag immerhin die Nachsbildung byzantinischer Vorbilder zu sehen sein. Die Fassung der Steine in Goldssildigran ist allerdings eigentümlich, aber liegt nicht außerhalb der Zeit, und was den, wie gewöhnlich angenommen wird, später hinzugesügten Bügel betrifft, der mit seiner Inschrift auf einen "Kaiser" (Imperator) Konrad hinweiset, so könnte nach wie vor derselbe von Konrad III., dem ersten hohenstausischen Kaiser, hinzugesügt sein. Allein auch diese Annahme ist unnötig. Die Krone samt dem Bügel ist, wie uns zweisellos erscheint, auf Beranlassung Konrads II., der im Jahre 1027 zum Kaiser gekrönt wurde, in Deutschland versertigt worden.

Bei diesem außerordentlichen Reichtum an Goldschmiedarbeiten der sächsischen Kaiserepoche, bei einer gewissen Höhe der technischen Vollendung, die ein rasches Wachsen, einen Zustand der Blüte erkennen läßt, drängt sich von selbst die Frage auf, wer waren denn die Verfertiger solcher Arbeiten?

Daß vorzugsweise die Kirche dabei im Spiele ist, mag man schon daraus schließen, daß die meisten der erhaltenen Gegenstände — fast sämtlich, kann man sagen — dem Dienst der Kirche oder religiöser Verwendung gewidmet waren. Aber es kann auch sein, daß die Kirche nur treu bewahrt hat, was Staat und Haus hat zu Grunde gehen lassen; es kann ja sein, daß die Kirche nur der Besteller gewesen, die erssindenden und aussührenden Hände aber Künstlern aus dem Laienstande angehört haben.

Bedenkt man, wie sehr jene Teile Germaniens, welche lange unter römischer Herrschaft gestanden, jene Teile, welche später als Lotharingien das Reich Lothars I. bildeten, wie sehr sie handwerklich kultiviert gewesen, wie sehr Töpserei, Goldschmiedes funst, Glasmacherei in ihnen geblüht, bedenkt man die Blüte jener Städte, der kaiserlichen Hauptstadt Trier insbesondere, so wird es schwer, zu glauben, daß alle diese handwerkliche und künstlerische Thätigkeit in der Zeit der Bölkerwanderung und den nachfolgenden Jahrhunderten sollte ausgelöscht worden sein. Auch widerspricht es mancherlei Thatsachen. Allerdings haben gerade diese Ländereien schwer gelitten, und Trier z. B. ist mehrere Male erobert und, wenigstens teilweise, zerstört worden. hat die Residenz verloren und hat in der Merowinger Zeit vor Met zurücktreten muffen, auch unter den Karolingern seine Bedeutung nicht wieder erlangt. Dennoch ift es auffallend, daß gerade hier in den rheinischen Ländern, auf altem romanisierten Boden die handwerklichen Künste wieder erblühen, wenn auch nicht ausschließlich; und zwar zum Teil in so spezieller Weise, daß an eine im stillen fortlebende Nachwirkung ber römischen handwerklichen Traditionen zu benten ist. Und mit diesen Traditionen find auch ohne Zweifel die Laienhandwerker und Laienkünstler fortgegangen, wie es in Stalien bei der Fortbauer römischer Stadteinrichtungen der Fall gewesen. Bei der geringen Zahl von Namen, die genannt werden, fehlen freilich die erwünschten Daten, und wo Namen genannt sind, wie z. B. auf dem erwähnten Tragaltärchen zu lesen steht: Eilbertus Coloniensis me fecit, da ist es zweifelhaft, ob dieser Kölner Künstler ein Laie oder ein Geiftlicher gewesen.

Man muß somit die ununterbrochene Fortdauer der handwerklichen Thätigkeit in Laienhänden annehmen, und das um so mehr, als die Kulturverhältnisse vielsach die Menschen zwangen, sich selbst zu helsen. Auf den großen frankischen Besitzungen, auf den Meiereien und Gütern Karls des Großen gab es Handwerker aller Art, die für den Bedarf zu sorgen hatten, wenn künstlerische Sachen auch kaum darunter waren. Wenn aber Karl der Große in jeder seiner Jurisdiktionen einen Goldschmied ansässig haben wollte, so kann das nur ein Laienkünstler gewesen sein.

Anderseits ift wiederum nicht zu verkennen, daß die Kirche das erste und hauptfächlichste Kulturelement in diesem neuen, zum eigentümlich mitteralterlichen Leben erwachenden frankisch=deutschen Reiche war, die Kirche und das Rloster. Alöster der Benediktiner waren die Lioniere der Kultur in der Wildnis. fämpften das Heidentum, verbreiteten das Christentum, zugleich aber auch die Rultur und lehrten Runft und Gewerbe. Wo die Benediktiner sich niederließen und eine klösterliche Ansiedelung gründeten, da wurde aus dieser Ansiedelung eine Stätte ber Rultur. Sie selbst mußten bauen, die Balber roben, ben Boben kultivieren, Ackerbau treiben und alles das beschaffen, was sie zum Leben und zu diesen Arbeiten ber Rultur bedurften. Go gruppierten sich um Wohngebaude und Rirche die Gebaube für die Landwirtschaft und die Werkstätten für jegliches nötige Sandwerk, wie man das an dem viel genannten Plane einer großen Klosteransiedelung sieht, welche, ursprünglich aus Julda stammend, nunmehr in St. Gallen aufbewahrt wird. Aber das Kloster bedurfte mehr als blok der Werkzeuge für die Landwirtschaft oder der Geräte für die Wohnung oder der Bekleidung für die Mönche. Die Kirche fonnte bes edlen Berätes, ber funftreichen Befäße, ber schön geschriebenen und reich verzierten Bücher nicht entbehren, und das Aloster mußte auch dafür selber forgen. So wurde im Aloster das Sandwerk zur Runft. Alösterliche Schreiber, Maler, Schniger, Goldarbeiter, Bauleute traten benen der Laienwelt zur Seite. Wie das alsdann zuging in einem folchen Alofter, lehren die Annalen von St. Gallen, wo ber berühmte Tutilo als ein in vielerlei Kunsten erfahrener und geubter Monch im neunten Jahrhundert lebte und arbeitete. Um den Nachwuchs zu fünstlerischen Arbeiten sich zu erhalten, war es fast selbstverständlich, daß manche ber größeren Rlöfter sich Lehrlinge erzogen und gewissermaßen Runftschulen hielten, wie deren eine die Abtei St. Denys schon ju Karls bes Großen Zeiten besaß. Man möchte biefe Schulen mit dem heutigen Ausdruck als Lehrwerkstätten bezeichnen. Da kam es denn auch vor, daß die eine Schule sich besonders in dieser, eine andere in jener Runft auszeichnete, so daß die lernenden Schüler zu besonderer Ausbildung von einer Rlosterschule zur anderen geschickt wurden.

Es waren aber nicht bloß die Alöster, welche in dieser Weise thätig waren und eine neue Aunstindustrie förderten; ihnen gingen die großen Kirchenfürsten, die Vischöse und Erzbischöse zur Seite, und das um so mehr, je mehr ihre Macht, ihr Ansehen wuchs und sie selber zu Landeskürsten wurden und in der Geschichte des Reiches ihre große Kolle zu spielen begannen. Gerade in dieser Beziehung zeichnete sich auch die Epoche der sächsischen Kaiser aus, und man muß in ihr, von der Mitte des zehnten Jahrhunderts angesangen, die Grundlage der deutschen Kunst des Mittelsalters suchen und nicht in der sogenannten Renaissance Karls des Großen, welche in den stürmischen, unruhigen Zeiten der letzten Karolinger wieder unterging. Die ersten großen Kaiser des sächsischen Hauses hatten dem Reiche wieder Ruhe gegeben, mit ihren Nachfolgern kam ein Erblühen der Künste und Wissenschaften, ein offenbarer Schwung der Geister, so gering man auch dassenige anschlagen mag, was er in Wirtschwung der Geister, so gering man auch dassenige anschlagen mag, was er in Wirts

lichkeit leistete. Streben und Bewegung, künstlerische und litterarische Thätigkeit waren vorhanden.

Den ersten Anstoß zu dieser Bewegung mochte die neue Verknüpfung des deutsichen Reiches mit Italien durch Otto den Großen gegeben haben, eine Verbindung, die sich unter seinen beiden Nachfolgern nur enger und inniger gestaltete und seinen Enkel Otto III. sast zum Römer machte. Diese Beziehungen hatten sortwährende Reisen der niederen und der hohen Geistlichkeit nach Italien zur Folge, teils im Dienst des Kaisers, teils im Interesse ihrer Diözesen, teils auch schon um Kunst und Künstler aus Italien zu hosen. War auch die italienische Kunst gesunken und verfallen, so standen doch die Werke des Altertums noch aufrecht und entslammten durch ihren Anblick die deutschen Kirchensürsten desgleichen zu thun, wie sehr auch mit schwachen Krästen. Es mag auch die Vermählung Otto's II. mit der griechischen Prinzessin Theophanu und deren Kunstliede und seinere Bildung nicht ohne Einsluß darauf geblieden sein, zumal ja die Wirkung und Nachahmung byzantinischer Vorsbilder in der deutschen Goldschmiedekunst nicht hinwegzuleugnen ist.

So sind es in dieser Spoche der sächsischen Kaiser eine ganze Reihe von Kirchenstürsten, welche die Kunst pslegen und fördern, nebst Übtissinnen der großen Abteien, wie diesenigen von Ssen; man könnte sie alle nennen: Willigis von Mainz, Meinswerk von Paderborn, Egbert von Trier, Gebhard und Thiemar von Salzburg, Anno von Köln, Altmann von Passau, Abalbert von Würzburg, Bernward und Godehard von Hildesheim. Daß bei ihren Bestrebungen gerade die Kleinkunst, und vor allem die Goldschmiedekunst nicht zu kurz kam, sag einerseits im Geschmack der Zeit, in der immer noch lebhasten, aus der vorausgegangenen Spoche herrührenden Lust am Glanz des Goldes, sowie in dem Bedürsnis der immer mächtiger und prunkvoller sich gestaltenden deutschen Kirche.

In biefer Begiehung ift schon ber Bedeutung Egberts von Trier, sowie auch des Bischofs Bernward von Silbesheim gedacht worden. Gerade der lettere, von beffen Leben und Thun wir beffer unterrichtet find, muß als der eigentliche Repräsentant dieser Art von firchlicher Aunst betrachtet werden. Man mag bezweifeln, ob die noch vorhandenen Werke unter seinem Namen auch von seiner Sand ausgeführt worden, aber doch ist gewiß, daß er dafür galt, kundig und erfahren in mancherlei Technik zu sein und auch darin gearbeitet zu haben. Nachdem er unter Leitung der Raiferin Theophanu des jungen Otto des britten Erzieher gewesen und dann nach dem Tode der Kaiserin deffen Reichskanzler, übernahm er im Jahre 992 das Bistum Hildesheim und widmete sich in demfelben mit Lorliebe künstlerischen Arbeiten. Es gehörte der Besuch der Werkstätten zu seiner täglichen Beschäftigung, und seitdem er kränkelte, foll er auch vielfach selber modelliert und in Gold gearbeitet haben. Außer den in Erz gegossenen Thüren und der ehernen Säule, von denen an anderer Stelle in diesem Werke gesprochen worden (in der Abteilung "Plaftik"), werden ihm sieben silberne Gefäße, sechs Leuchter, drei bis vier Weihrauchbecken, neun Kronleuchter, sechs Kelche und einige Kreuze als seine Arbeit zugeschrieben. Bon diesen sind außer jenen größeren Gußwerken in Erz zwei Leuchter, drei Kreuze, ein Relch und zwei Patenen noch erhalten. Daß aber auch dieses nicht alles von seiner Sand ist, zeigt die Inschrift ber beiden später seinem Sarkophage entnommenen Leuchter, welche sagt, daß er sie habe gießen lassen, und zwar durch seinen Schüler oder Lehrling (puerum suum). Das große goldene Kreuz, das bedeutendste dieser Werke, trägt ganz den Charakter der Zeit der oben geschilderten Arbeiten, nur ohne Email; der Kelch ist später gänzlich umgearbeitet worden und kaum die alte Grundsform mehr kenntlich. Sämtliche Gegenstände besinden sich noch in Hildesheim, mit Ausnahme der einen Patene, welche zur Resiquiensammlung des Herzogs von Cumberland gehört. Sie ist mit sigürlicher Darstellung in Niello auf der ganzen Innenssäche verziert. Gine Authentica bezeugt ihre Herkunst von Bernward, die auch kaum zu bezweiseln ist, obwohl eine spätere Fassung in gotischem Stil die Patene in eine Art Ostensorium oder Resiquiarium umgewandelt hat. Die Berzierung in Niello stimmt ganz überein mit derjenigen, welche Theophilus für eine Patene angiebt.

Der heilige Bernward ftarb im Jahre 1022. Seinen Bemühungen sowie den= jenigen Meinwerts von Baderborn, im Berein mit ben Neigungen und Beftrebungen der Angehörigen des fächsischen Raiserhauses ist es vorzugsweise zu danken, wenn das damalige Herzogtum Sachsen, Norddeutschland zwischen Elbe und Rhein, für gang Deutschland die Führung in der Kunft mahrend eines oder zweier Jahrhunderte besaß. Sier blühte die erste Epoche einer deutschen Runstthätigkeit, und hier ift auch die Quelle gu fuchen, aus welcher ber Presbyter Theophilus alle die Renntnisse seines Kunftbuches, der Schedula diversarum artium, schöpfte. Diese Schrift, beren Originalmanuftript, wie es icheint, in bem Rober der Wolfenbüttler Bibliothek sich befindet, ist nach allgemeiner Ubereinstimmung deutscher Herkunft. fasser vermutet der neueste Herausgeber\*) mit vieler Wahrscheinlichkeit in einem Mönche des Klosters Helmershausen an der Diemel, des Namens Rugerus oder Rugkerus, der sich, einer Liebhaberei der Zeit folgend, den griechischen Namen beigelegt hätte. Das genannte Rlofter gehörte zur Diözese Paderborn und konnte daher auch im Besitz aller ber Runstkenntnis und Runstübung sein, welche Meinwerk in seiner Diozese verbreitet hatte. Rugkerus selber, ber am Ende des elften und im Anfange des zwölften Jahrhunderts unter dem Abte Heinrich von Werl (1085 bis 1127) in diesem Rloster lebte, ist ein Beweis dafür. Er war ein Goldschmied, von beffen Sand noch ein Tragaltärchen im Schat von Baderborn erhalten ift, eine Arbeit mit Anwendung verschiedenartiger Runfttechnik, welche der Abt Heinrich von Werl um das Jahr 1100 durch ihn anfertigen ließ. Alle diese Technik, Gravierung, Riellierung, Smaillierung, Treibarbeit, Besat mit Berlen und Steinen, ift auch in ber Schedula beschrieben.

Das Buch ist gleichsam ein Kompendium, ein Handbuch sür die Kunsttechnik, wie sie im elsten Jahrhundert in Übung stand, und faßt zusammen, was man geslernt hatte. Doch nicht alles. Dem Inhalte nach giebt die Schrift die technischen Borschriften für die Malerei, die Glasbereitung und die Metalltechnik in edlen und unedlen Metallen, einiges auch über Steine, Perlen und Elsenbein, und zwar nur für den Dienst der Kirche. Gar nicht vertreten sind die Weberei, die Töpferei, die

<sup>\*)</sup> Albert Ilg, Theophilus Presbytre, Schedula diversarum artium, in den "Quellenschriften sür Kunstgeschichte", Bd. 7. Wien 1874.

Tischlerei und Schnitzerei, auch nicht aus dem kirchlichen Gesichtspunkt. Am ausführlichsten und eingehendsten ist die Goldschmiedekunst behandelt, und man sieht, daß
der Verfasser hier vollständig und praktisch mit seinem Gegenstaude vertraut ist. Es ist
nur natürlich, in ihm einen wirklichen Goldschmied zu sehen. Dabei ist es aber ausfallend, daß er nur die ältere Art des Emails kennt oder zu kennen scheint, das
Zellenschmelz, nicht aber die zweite, ihr solgende Art, das Grubenschmelz, welches
um das Jahr 1100, also um die Zeit, wo der Mönch Rugkerus lebte und arbeitete,
bereits in Übung stand und das Zellenschmelz ablöste — Grund genug, sich versucht zu fühlen, die Entstehung der Schedula wenigstens um ein halbes Jahrhundert
früher hinauszurücken.

Wie dem auch sei, dasjenige, was Theophilus nicht bespricht, hatte in der Epoche der sächsischen Kaiser noch wenig künstlerische Bedeutung. Soweit es aber diese hatte, soweit andere Zweige der Kunstindustrie schon Wurzel geschlagen und ihre Anfänge erkennen lassen, werden diese im nächsten Abschnitt mit zur Darstellung kommen.

## Dritter Ubschnitt.

## Die Epoche des romanischen Kunststiles.

ie Spoche jenes Kunststiles, welchen man den romanischen nennt, das ist etwa die Zeit der beiden Jahrhunderte von der Mitte des elsten bis zur Mitte des dreizehnten Jahrhunderts; diese Spoche gehört den Herren, den weltlichen wie den geistlichen, während die nachfolgende Periode des gotischen Stils dem Bürgerztume zu eigen ist. Man hätte daher ein Recht, jenen Kunststil als den Herrens oder Ritterstil zu bezeichnen, diesen als den bürgerlichen, jedenfalls mit mehr Recht, als sie gegenwärtig ihre Namen sühren.

In jener Zeit machen die geistlichen Fürsten die Politik, und die weltsichen mit ihren Ritterscharen schlagen die Schlachten; Geistliche treiben die Litteratur und Ablige die Dichtkunst, und wer sonst zu singen und zu sagen hat, sindet sich an den Hösen der Fürsten ein und singt und sonnt sich in ihrem Glanze. Das Bürgertum beginnt erst seine Geschichte; es redet noch wenig oder gar nicht mit in den großen Dingen der Welt; erst am Schluß der Periode treten die Städte in den Gang der Begebensheiten ein.

Und so ist es auch mit der Kunst. Das Bürgertum hält sich bescheiden und beschränkt in den engen Mauern und läßt seine Dome und Rathäuser erst in der solgenden Periode als Zeichen seiner Blüte und seiner Macht emporwachsen. Die geistlichen Fürsten sind es, welche jene prachtvollen Kathedralen romanischen Stils errichten, und Kaiser und Fürsten bauen sich Paläste und Schlösser, welche mit den Kirchen zu wetteisern beginnen. So sind es auch beide, die Kirche und die weltsiche Herrlichkeit, welche die Kunst als ein Bedürsnis empsinden und mit großen Aufsgaben beschäftigen.

Und von beiden steht auch in dieser Epoche die Kirche noch voran. Einmal war sie es ganz vorzugsweise, welche den Kunstzweigen, die hier in Rede stehen, nicht bloß Beschäftigung gewährte, sondern sie auch ausübte, wenn auch nicht vielsleicht mit der Ausschließlichkeit oder der gleichen Bedeutung wie in der Epoche der sächsischen Kaiser, denn das Handwerk in den Städten war im Wachsen begriffen und nahm der Geistschkeit einen Teil der Arbeit ab, um sie später ganz in seine Hände zu bringen. Niemals war die Kirche nach der Herrschaft so begierig wie in dieser Epoche der fränksischen und staussischen Kaiser, und niemals wieder. so mächtig, wie da sie Kaiser und Könige bannte und absetze, daher sie denn auch in dieser Zeit vor allem des Glanzes und der äußeren Herrlichkeit bedurfte. Die Kaiser ohne seite

Residenz, die Fürsten mit ihnen umherziehend, stets zu Kriegen und Feldzügen bereit, sie hatten nicht Veranlassung und Gelegenheit, sich gleicherweise mit Luxus zu umgeben und Kunstwerke hervorzurusen, zu deren Herstellung Geduld, Zeit und Geld gehörte. So hat es denn seinen guten Grund, wenn von Kunstgegenständen weltsicher Art aus dieser Periode wenig übrig geblieben und derzenige, der die Kunst an ihren Werken schilbern will, wiederum auf die Kirche angewiesen ist und auf daszenige, was sie treu und verehrungsvoll bewahrt hat. Für das, was Schlösser und Paläste schmücke, müssen die dürstigen Nachrichten der Chroniken oder überschwängliche, aber allgemein gehaltene Schilberungen in den Dichtungen die unzulängliche Onelle bilden; sür das, was die Kirche schus und schaffen ließ, stehen glücklicherweise noch zahlreiche und ganz vorragende Werke zu Gebote.

Und in dieser Spoche ist es nicht die Goldschmiedekunst allein, von der zu reden ist. Allerdings führt auch sie wieder das erste Wort, und die Kostbarkeit der Gegenstände und die Dauerhastigkeit des Materials und die Verehrung, welche diesen Arbeiten um ihres Inhaltes, ihres Dienstes willen gewidmet worden, haben es bewirkt, daß ihre Werke vorzugsweise erhalten geblieben sind. Aber andere Kunstzweige sind an ihre Seite getreten: die Glasmaserei, die Weberei und Stickerei und das verschiedene Gerät in Holz sür die Kirche wie sür das Haus. Es wird nunzmehr auch von ihnen die Rede sein.

Es war außerordentlich viel an Verschiedenartigkeit der Gegenstände, was die Rirche brauchte und die Runftindustrie ihr zu liefern hatte. Sie brauchte an metal= lenen Geräten Kelche und Patenen, Monstranzen und Reliquiarien, Kannen (Agua= manile) und Schüffeln, Taufbeden, Beih- und Sprengkessel und Sprengwedel, Rauchgefäße und Weihrauchbüchsen, Ölfläschchen, Lastoralen oder Hirtenstäbe, sie brauchte ben Schmud des Altars, beffen ganze Band wohl aus Golbschmiedarbeit beftand, fie brauchte die kleinen Tragaltare, fie brauchte kleine Leuchter, Kandelaber und die großen Rerzen tragenden Kronleuchter. Für alles war in erfter Linie der Goldschmied in Frage, dem der Bronzearbeiter und Gelbgießer zur Seite ftand. Die Rirche brauchte ferner den Tischler und den Holzschnitzer für das eigentliche Mobiliar, wie 3. B. die verzierten Chorstühle, welche in dieser romanischen Spoche sich mit reichem Ornament zu verzieren begannen; fie brauchte den Glasmaler für die immer wachsende Sitte, die Fenster mit farbigem und gemaltem Glas zu schließen, sie brauchte endlich ben Weber und ben Stider. Damals hatte die Rirche in allem und jedem bereits ihre liturgischen Borichriften; fie hatte Material und Form bestimmt, und für Brauch und Form und Ornament bereits eine symbolische Bedeutung geschaffen, ein Standpunkt der Betrachtung, der natürlich an dieser Stelle, wo es sich um die Entwickelung und Ausbildung des künstlerischen Elementes in Form und Technik handelt, nicht einzunehmen ift. Aus dem künftlerischen Gesichtspunkt aber wird auch mannigfach des Wechsels der Formen bei den einzelnen Arten der Gegenstände zu gebenken sein.

Was die Goldschmiedekunst dieser Epoche des romanischen Kunststiles von der vorausgegangenen unterscheidet, ist die vollkommene Befreiung von jedem byzantinischen Einsluß. Sie ist, nachdem sie von den byzantinischen Borbildern gelernt hat, in Form und Technik selbständig geworden; sie steht auf eigenen Füßen und geht ihre eigenen Wege. Sie hat zum Teil selbst abgelegt, was sie gelernt hatte. Sie wendet

bas byzantinische Rellenschmelz nicht mehr an, ober nur selten und nicht mehr allein; fie hat statt bessen sich ihre eigene Emailtechnik zurecht gebildet. Es ist zum zweiten, wenn nicht ausschließlich, doch deutlich genug ein gewisser Wechsel im Material eingetreten. Die Vorliebe für Gold und seinen Glanz läßt nach; man begnügt sich häufiger mit vergoldetem Silber und scheut sich nicht, Kupfer und Erz bei den aller= edelsten und kostbarften Werken der Goldschmiedekunft anzuwenden. Ein weiterer Unterschied liegt in der häufigen Berbindung kleiner Statuetten und figürlicher Reliefs an Gegenständen aus der Sand und der Werkstätte des Goldschmiedes, sei es, daß er selber sie in Metall treibt oder gießt, sei es, daß er Arbeiten der Schnitzerei in Bein und Elfenbein und Balroß zu Silfe nimmt und in seine Werke einsett. Offenbar hat der Goldschmied von der emporgeblühten Skulptur der romanischen Kunstepoche gelernt und traut sich Dinge zu, an welche sich seine Vorgänger noch nicht heran= Er traut sich selbst gange Röpfe und Buften, die als Reliquiarien zu dienen haben, in Silber zu treiben. Daß das Ornament in seiner Zeichnung dem Wechsel des Zeitgeschmacks auch in der Goldschmiedekunft folgt, ist selbstverständlich: es wird mannigfacher in seinen Motiven, reicher, zumal auch blumiger, in der Gestaltung freier, dabei aber auch wohl phantaftischer durch seine Berschlingungen sowie durch die Aufnahme tierischer und menschlicher Miggestalten. Doch muß man fagen, die Goldschmiedekunft ift hierin maßvoller als 3. B. die ornamentale Skulptur ober die dekorative und die Miniaturmalerei. Endlich muß man es als einen Unterschied betrachten, daß, wenn das Ornament freier wird, doch ber Formenbau der Geräte nicht selten architektonischer und somit steifer sich gestaltet. Dies gilt insbesondere von einer gewiffen Rlaffe ber Reliquiarien, Die vollständig Anlage und Bau einer Kirche nachahmen.

Wann und wie jener bedeutsame Wandel in der Goldschmiedekunft eingetreten, welcher von dem Zellenschmelz zum Grubenschmelz, von der Anwendung des Emails auf Gold zu dem auf Rupfer hinübergeführt hat, darüber ift viel geschrieben, gesprochen und gestritten worden, und eine Entscheidung ift bisher nicht erfolgt. Meistens wird die Ehre der Erfindung Deutschland zugeschrieben, mährend die französischen Archäologen — nicht alle — sie für Frankreich und für Limoges insbesondere in Anspruch nehmen. Es fehlt an sicheren Daten sowohl seitens ber Schriftfteller sowie in Bezug auf die erhaltenen Gegenstände, welche denn von ihnen die älteren find und wann die, welche man für die älteren hält, in Wirklichkeit entstanden sind. Gin Tragaltärchen in Bamberg, welches Labarte mit der Tradition Raiser Heinrich II. zuschreibt, wird von anderen in das zwölfte Sahrhundert gesetzt, und so geht es mit verschiedenen Gegenständen, welche bald früher, bald später angenommen werden. Die Franzosen haben sich vergeblich bemüht, ein Stück von wirklicher Limosiner Herkunft noch aus dem elften Sahrhundert nachzuweisen, während die Grubenschmelzverzierung, welche sich an der von Heinrich II. dem Aachener Münfter geschenkten Kanzel befindet, in Wirklichkeit dem Anfang des elften Jahrhunderts anzugehören scheint. Alle Zweifel sind auch hier nicht ausgeschlossen. Gewiß ift, daß die Blüte des Email champlevé in das zwölfte Jahrhundert und in den Anfang des dreizehnten fällt.

Sicherer als über die Zeit der Entstehung und die Ehre der Erfindung ist man über die eigentliche Heimat. Man muß Limoges den Ruhm lassen, in Frankreich

für eine Reihe von Sahrhunderten, oder vielmehr für zwei Epochen, eine im Mittel= alter und eine im fechzehnten Sahrhundert, der Mittelpunkt einer blühenden Schmel3= funft gewesen zu sein. Allein großartiger für die erste, die mittelalterliche Epoche, war diejenige Schmelzkunft, welche in den Rheinlanden geübt wurde. Die außer= ordentliche Zahl der erhaltenen Gegenstände in den rheinischen Kirchenschätzen, die erstaunliche Größe und Bollkommenheit vieler dieser Werke lassen keinen Ameifel darüber, daß sie ihren eigentlichen Sit, ihre Blüte, in den Rheinlanden gehabt hat, und zwar nicht an einem Orte, wenn es auch in der Bedeutung der damaligen Städte liegt, daß Köln und Trier die Hauptorte waren. Urkundliche Nachrichten fehlen auch barüber, und Namen ber Rünftler, die genannt werden, find von äußerster Seltenheit. Auf Köln weiset der Verfertiger eines bereits erwähnten Tragaltärchens im Reliquiarien= ichat des Herzogs von Cumberland, welches die Inschrift trägt: Eilbertus Coloniensis me feeit. Ein anderes, leider verschwundenes Reliquiarium, in welchem die Mönche des Alosters Grandmont bei Limoges von denen von Siegburg bei Bonn Reliquien von den elftausend Jungfrauen erhielten, also ebenfalls zweifellos eine rheinische Arbeit, trug die Inschrift: Reginaldus me fecit. Man hat diese Sendung benutt, um baraus die Übertragung der Technik aus den Rheinlanden nach Limoges herzuleiten. dieses Ereignis aber in das Sahr 1181 fällt, so dürfte diese Lehre für Limoges wohl zu spät gekommen sein.

Eben diese Heimatstätte des Grubenschmelzes in den Rheinsanden erinnert daran, daß hier in denselben Gegenden, auf romanisiertem Boden, in den Zeiten des römischen Kaiserreichs dieselbe Kunst ja schon einmal geübt worden ist. Zahlreiche, den Gradstätten entuommene Schmuckgegenstände, welche derselben Epoche angehören, zeigen Grubenschmelz auf Bronze in keiner anderen Technik, als sie das zwölste Jahrhundert kennt, ja zuweisen mit zierlichen, vielsardigen Ornamenten, die sich auf den späteren Arbeiten wie wiederholt sinden. Darnach, so scheint es, wird die Frage nach der Ersindung eine völlig müßige, und es handelt sich nur um eine Wiedererweckung, um Übertragung einer vorhandenen, im stillen fortlebenden Technik auf andere, bedeutungsvollere und darum auch der Nachwelt erhaltene Gegenstände. Wie das möglich war, wie die alte Technik gleichsam im Verborgenen sortleben, dann hervortreten und zu neuer und größerer Blüte kommen konnte, auch dafür läßt sich die Erstlärung sinden.

Das Grubenschmelz der ersten Periode sindet sich auf Schmuckgegenständen von Erz, die damals bei den deutschen Bölkerschaften geschätzt waren, da das Gold bei ihnen noch selten war. Mit und nach der Bölkerwanderung aber traten die Deutschen in den Besitz der Schätze der alten Welt an edlem Metall und goldenem Schmuck und Gerät, und der Schmuck von Bronze und Kupser mußte an Wert versieren. Aus dieser ganzen künstlerisch und gewerblich so mannigsach dunklen Epoche leuchtef Gier und Lust an Gold hervor, wie ja auch die erhaltenen, oben geschilderten Werke erkennen lassen. Der alte emaillirte Bronzeschmuck, entwertet und von den Vornehmen mißachtet, konnte nur als Volksschmuck bleiben. Daß aber nichts davon aus dieser Epoche der Karolinger und der sächsischen Kaiser erhalten ist, beruht darauf, daß mit der Einführung des Christentums Schmucksachen und Geräte den Toten nicht mehr ins Grab mitgegeben wurden. Ist doch auch von dem viel genannten Golds

schmuck dieser Zeit nichts auf uns gekommen, ausgenommen ein paar Kronen, wenn man diese zum Schmuck rechnen will.

Wir nehmen also an — und zweifeln nicht an der Richtigkeit dieser Unnahme —. daß dort, wo ehemals das Grubenschmelz in Übung stand, in den romanisierten Rheinlanden, dasselbe sich am Bolksschmuck bis in die Zeit der sächsischen Raifer und darüber hinaus, bis in das elfte Jahrhundert erhalten hatte. Damals nun bedurfte die Ausbreitung der Rirche mit der wachsenden Zahl und Größe der Kirchenbauten. ihrer gesteigerten Macht und herrlichkeit auch eines größeren äußeren Glanzes. Der Bedarf an Rirchengeräten und Rirchengefäßen, an Gegenständen der Berehrung, insbesondere an Reliquiarien, steigerte sich in gleichem Berhältnis. Für diesen Bedarf reichte der Borrat an edlen Metallen, zumal an Gold, nicht aus. Die Menge der neuen Kirchen und Alöster, benen nicht gleich die Mittel zur Verfügung standen, ließen einen billigeren Ersat wünschenswert erscheinen, und als solcher bot sich das emaillierte Rupfer oder Erz dar. Die Runft war mittlerweile auch gewachsen, und neben dem teuren Material, neben Gold und Edelsteinen, hatte man auch den Wert der Arbeit schätzen gelernt, und diese half wenigstens mit, den feilen Stoff zu veredeln und ihm höheren Wert zu verleihen. So nahm die Airche vom Volksschmuck Material und Technik herüber, ja felbst zum Teil die zierlichen, aber einfachen Ornament= motive der alten römischen Zeit, und indem sie ihre größere Fertigkeit in Zeichnung, in Modellierung, in Komposition des Figurlichen wie Ornamentalen darauf anwendete, fchuf sie eine neue Kunst, aus welcher großartige Werke von hoher und reicher Schönheit hervorgingen.

Bei dieser Erklärung ist es überschiffig zu untersuchen, in welcher Weise der Übergang aus dem byzantinischen Zellenschmelz in den deutschen Grubenschmelz technisch und künstlerisch vor sich gegangen. Der Übergang hat überhaupt nicht statt gesunden. Die eine Kunst ist erloschen und die andere selbständig emporgeblüht. Die Zeit, in welcher das geschah, war das elste Jahrhundert und die erste Hälfte des zwölsten. Bon der Mitte des zwölsten beginnt die Epoche, in welcher die großen Schöpfungen in Email champlevé entstanden.

Für diese großen Werke sind die Daten der Entstehung, wenigstens annähernd, nachweisdar. Für die Zeit aber von 1050 bis 1150 eine chronologische Reihenfolge nachweisen zu wollen, ist wohl vergebliches Bemühen. Der Schluß aus der Roheit des einen Werkes und aus der Vollkommenheit des anderen ist stets ein trügerischer, da die künstlerischen Kräfte ungleich und die Absichten und Mittel verschieden sind. Und es giebt wenig andere Anhaltspunkte. Es giebt allerdings Verschiedenheiten, nicht sowohl in der Technik als in der Anwendung, aber sie können sehr wohl — und das ist auch der Fall — nebeneinander bestanden haben, denn sie kommen auch an demselben Gegenstande vor.

Die Technik des Grubenschmelzes besteht, wie schon im ersten Abschnitt angegeben, im wesentlichen darin, daß aus einer verhältnismäßig dicken Aupfer- oder Bronzeplatte jene Bertiesungen, welche den Schmelz aufzunehmen haben, mit dem Grabstichel ausgegraben werden, wobei die stehenbleibenden Linien oder Flächen die Stelle der Cloisons vertreten. Das Bersahren läßt dem Zeichner wie dem Emailleur weitans größere Freiheit und gestattet die Berzierung größerer Flächen oder Platten, als es mit dem Bellenschmelz auf Gold möglich ist. Sie gestattet selbst die Berzierung auf dem Runden, wie die kleiner Säulchen. Jener Teil des Metalls, welcher stehen bleibt, ist stets vergoldet. Nun kann es sein, daß der ganze Grund stehen bleibt und nur die Figuren emailliert sind, oder es ist der Grund emailliert, und die Figuren sind vergoldet, wobei die Linien der inneren Beichnung entweder bloß graviert oder mit sarbigem Schmelz gefüllt sind. Es kann auch sein, daß das Email sich über Grund und Figuren gleicherweise verbreitet und nur die Kontursinien vergoldet sind. Es kommt serner vor — und es ist oden schon auf diese Berbindung mit Email aufmerksam gemacht — daß entweder die Köpse oder die ganzen Figuren im Halbrelief aus der emaillierten Fläche heraustreten, gewöhnlich vergoldet, teilweise auch emailliert. Dies ist z. B. der Fall bei den zahlreich erhaltenen kleinen Kruzisigen, deren Koheit ost auf ein sehr frühes Alter zu weisen scheint.

So giebt es Verschiedenheiten in Menge, unter denen vor allem noch diejenige zu beachten ist, welche in einer allerdings bescheidenen Verbindung mit Zellenschmelz besteht. Mitten im Ornament nämlich, und nur im Ornament, sind einzelne Farben und einzelne Ornamentteile von ihren benachbarten durch vergoldete Metallbändchen getrennt, ganz in der Weise des byzantinischen Zellenschmelzes auf Gold. Der Grund dafür ist nicht bloß in der Absicht zu sehen, das Zusammensließen der Farben zu verhindern, sondern auch das ist wahrscheinlich alte Übung dei dem emaillierten Bronzeschmuck, denn gerade hier erinnert die Zeichnung an die alten Schnuckgegenstände. Es kommt diese Verbindung noch bei den späteren Gegenständen vor, etwa um 1200, niemals aber bei Figuren und nur im opaken Email, nicht im transsluciden, wie das byzantinische ist.

Ebenso schwer wie eine genaue Bestimmung ber Zeitfolge mochte es sein, gewisse Schulen aufzufinden oder die besonderen unterscheidenden Eigenschaften der verschiedenen Arbeitsftätten festzustellen. Bu fagen, das ist Rölner, das ift Trierer, das ift Aachener, das ist Siegburger Arbeit, scheint ein ziemlich mißliches und vorderhand noch gewagtes Unterfangen. Eher läßt sich an eine Unterscheidung deutscher, b. i. rheinischer, und französischer Arbeit benken, da es doch gewisse Gegenstände giebt, die nachweisbar rheinischer, andere, die nachweisbar französischer Herkunft sind. Prüft man die Gegenftände auf solche Unterschiede, so wird man diese nicht in der Technik finden, wohl aber in den Farben. Man kann nach der koloristischen Haltung zweierlei Klassen annehmen, die eine, in welcher Blau neben Grün und einem blaffen Gelb so vorherrschend ist, daß die ganze Stimmung dunkelblau ober blaugrün erscheint, die andere, welche neben Dunkelblau fast gleichwertig Rot enthält und daneben noch Goldgelb und Türkisblau, Farben, die der ersteren Alasse nicht fehlen, aber bei ihr doch nur in kleinen Flächen verwendet werden. Die Wirkung der zweiten Rlasse ist daher eine lebhaftere, buntere. Der blauen ober grunlichblauen Stimmung gehören die großen rheinischen Reliquienschreine an, von benen alsbald die Rede sein wird, und die zahlreichen kleinen farg= oder kirchenartigen Reliquiarien, die fich zerstreut in Mufeen und Rirchenschätzen finden. Die lebhafteren, bunteren, zumal diejenigen mit vielem Rot sind wir geneigt der französischen Kunst zuzuweisen, und zwar insbesondere gestützt auf den sogenannten Berduner Altar im Stifte Alosterneuburg bei Wien. Die Platten dieses Altars, einundfünfzig an Zahl, ursprünglich die Bekleidung einer Lesekanzel (Ambo), wurden im Jahre 1181 — also in demselben Jahre, in welchem das Email champlevé von Siegburg nach Limoges gebracht sein soll — von einem französischen Meister Nicolaus von Berdun, den der Abt Wernher hatte kommen lassen, angesertigt. Diese Platten nun sind bloß in Blau und Rot gehalten (mit Ausnahme eines gelben Nimbus), und zwar fast nur in breiten Grundslächen, während die Figuren vergoldet sind und nur die tieser gegrabenen Innenlinien ebenfalls blaues und rotes Email enthalten. Ganz in gleicher Weise ist ein Ciborium in Alosterneuburg mit sechzehn emaillierten Platten verziert, bei seinen gotischen Formen allerdings eine spätere Arbeit, aber in Bezug auf die Farben ganz den Emailplatten entsprechend und, was die Aussihrung betrifft, von höchster Feinheit und Vollendung. Stellen wir diese Werke, die Alosterneuburger und die rheinischen Keliquiarien, einander gegenüber, so dürste es möglich sein, mit ihren charakteristischen Eigenschaften beutsches und französsisches Grubenschmelz zu unterscheiden.

Jene Reliquiarien, so haben wir bereits gesagt, gehören zu den großartigsten Leistungen der Goldschmiedekunst dieser Zeit, ja sie stehen völlig an der Spitze. Ihre Schilderung erspart uns die Beschreibung zahlreicher kleiner Arbeiten, als Hostiendehälter, Leuchter, Tragaltärchen, Kruzisige, die alle mit Grubenschmelz verziert sind. Insbesondere häusig sind die Tragaltärchen, deren sich z. B. eine große Anzahl im Reliquiarienschatz des Herzogs von Cumberland besindet; eines davon, das den Namen seines Versertigers trägt, des Kölner Gilbert, ist bereits mehrsach erwähnt. Diese Tragaltärchen, welche der Priester auf Reisen, oder wohin er ging, mit sich sühren konnte, bestehen aus einer Steinplatte von Marmor, Serpentin, Achat, Kristall u. s. w., unter welcher sich eine Reliquie besindet; sie sind eben groß genug, um den Kelch und den Hostienbehälter darauf zu stellen. Der Stein ist in Gold oder Silber gesaßt, das Ganze wie ein flaches Kästchen gestaltet, dessen vier senkrechte Seiten mit Figuren in Email oder Relief verziert sind, während vier Löwentazen an den Ecken die Küße bilden.

Jene großen Reliquiarien, für deren Form wohl ursprünglich der Sarkophag als Modell gedient hat, haben in dieser Epoche des romanischen Stils die Form einer Kirche im Aleinen angenommen. Sie erscheinen dem Äußeren nach wie eine einschiffige oder dreischiffige Basilika mit Pult- und Sattelbach, die Seiten gegliedert mit Bogennischen, in denen Statuetten von Heiligen sitzen, die Flächen der Dächer mit Darstellungen aus dem Leben der Heiligen in Relief oder in Email bedeckt, die Kanten der Dächer mit überaus reichem durchbrochenen Schmuck in Silber oder Erz begleitet. Säulchen, Pseiler, Gesimse, Ornamentbänder sind mit Grubenschmelz überzzogen, in dessen Mitte sich hier und da kleine Partieen in opakem Zellenschmelz befinden. Da die Länge ein bis zwei Meter zu betragen pslegt, die Höhe selbst einen Meter übersteigt, so ist der Sindruck dieser Reliquienschreine, an welchen Gold und Vergoldung, Silber und Erz, Email und Filigran nehst einer Fülle von Edelsteinen verwendet worden, ein ebenso großartiger wie reicher und kunstvoller. Beispielsweise besinden sich am Schrein der heiligen drei Könige saft anderthalbtausend Edelsteine, von denen ein großer Teil aus antiken Gemmen besteht.

Solcher Schreine giebt es in Aachen, Köln, Deut, Siegburg, Kanten und anderen Orten. Im Domschatz zu Aachen befindet sich der Schrein mit den Gebeinen Karls



AL.

14. Reliquienschrein Rarle bes Großen. Stirnseite.

4 \*

-14

bes Großen und der Schrein der heiligen Jungfrau Maria mit den sogenannten vier großen Reliquien. In Deut ist der Schrein des heiligen Heribert, in Kanten der Schrein St. Vistors, in Kaiserswerth der des heiligen Suitbert, in Siegburg der des heiligen Anno, des Stifters dieser Abtei, nebst zweien anderen, in Köln vor allem der Schrein der heiligen drei Könige im Dom und die Schreine der heiligen Albinus und Maurinus.\*)

Von diesen allen dürfte, nächst dem Heribertschrein in Deut, derjenige Karls des Großen in Aachen der älteste sein; er ist auch in gewisser Weise der einsachste, der Gestalt nach eine einschiffige Basilika mit Satteldach, dessen Flächen in viereckigen Feldern mit Reliefs aus dem Leben und der sagenhaften Legende des großen Kaisers geschmückt sind. An der Stirnseite sitzt er selbst, thronend zwischen Papst Leo III. und dem Bischof Turpin, über ihm im Giebelselde das Brustbild des Heilandes. An den Langseiten unter Rundbogen besinden sich die Statuetten von sechzehn deutsche Kaisern bis auf Otto IV. und Friedrich II., zu deren Zeit das große Werk vielleicht erst die letzte Vollendung erhalten hat. Anlage und Beginn rühren bestimmt aus einer vielleicht um ein halbes Jahrhundert früheren Zeit her. (Abb. 14. 15.)

Im Jahre 1183 nahm ber Schrein bes heiligen Anno, welchen ber Abt Gerhard von Siegburg hatte machen lassen, die Gebeine jenes großen Erzbischofs und Kanzlers bes beutschen Reiches auf, und ungefähr zu jener Zeit muß auch ber Schrein ber heiligen drei Könige in Köln begonnen worden sein, während der Schrein der heiligen Jungsrau Maria in Aachen mit den vier großen Reliquien, ein überaus reiches und besterhaltenes Werk, im Jahre 1220 noch in Arbeit war. Wäre jener, der Schrein der heiligen drei Könige, in seinem ursprünglichen Zustande geblieben, so wäre er von allen das großartigste Beispiel. Leider hat seine Geschichte von Unglücksfällen, Verstämmelungen und schlechter Restauration zu erzählen; ja auf der Flucht vor den Franzosen auseinander genommen, ist er bei der Zusammensehung sogar um ein gutes Stück verkürzt worden.

Die Gebeine der heiligen drei Könige wurden im Jahre 1162 bei der Einnahme Mailands, wo sie sich dis dahin besunden hatten, von Kaiser Friedrich I. dem Kölner Erzbischof Rainald von Dassel geschenkt, und kamen so in diese Stadt der Heiligen. Den Schrein aber begann erst sein Nachfolger Philipp von Hainsseld, nachdem sich nach und nach durch fromme Beiträge die Mittel gesunden hatten, die Vollendung sah er erst, als Otto IV. zu seinen Gunsten eine große Schenkung machte. Der Schrein hat eine Länge von nahezu zwei Metern dei einer Höhe von etwa anderthalb und einer Breite von etwas mehr als einem Meter. Von außen gesehen, baut er sich wie eine dreischiffige Basilika empor; die niederen Seitenschiffse sind mit einem Pultdach gedeckt, während das emporsteigende Mittelschiff ein Satteldach besitzt. Eine der Giebelseiten bildet die Front. Sie zeigt in drei Abteilungen unten unter einem Rundbogen den thronenden Christus, zu den Seiten unter Kleeblattbogen links die heiligen drei Könige (und neben ihnen Kaiser Otto), rechts die Tause im Fordan. In der zweiten Abteilung darüber, deren Hohe Seitendächern entspricht, sieht

<sup>\*)</sup> Die Abbildungen befinden sich bei Bock, Schat bes Kölner Domes, und Karls bes Großen Pfalzfapelle, und bei G. aus'm Werth, Kunftbenkmäler in den Rheinlanden.

man die Schädel jener drei Heiligen, während in der dritten, die den oberen Raum des Mittelschiffes einnimmt, unter einem reichverzierten Kleeblattbogen Christus auf dem

Throne fist mit zwei Engeln zu seiner Seite. In etwas ver= änderter Architektur zeigt die Rückseite ebenfalls Darftellun= gen aus dem Leben Christi. Die Lang= feiten zerfallen in zwei Geschosse, jede mit feche Bogenftel= lungen, die unteren Rleeblattbogen, die oberen mit Rund= bogen. Unter jedem Bogen findet sich figend die Figur eines Beiligen, in der unteren Reihe zwölf Propheten, in der oberen die zwölf Apostel. Die Dächer haben leider ihren alten Reliefschmuck verloren. Architettur wie Ornament ge= hören dem ausgebil= beten romanischen Stile an; von der be= ginnenden Gotif ift noch feine Spur vor= handen. Relief und Statuetten find mit großer Geschicklichkeit in Gilber getrieben und vergoldet. Aus vergoldetem Silber bestehen auch die Rückflächen der Bo= gennischen, während



die zierlichen Doppelfäulen, welche sie trennen, mit Grubenschmelz bedeckt sind, das sich auch mannigsach an den umlaufenden Bändern und Gesimsen findet. Dazu giebt

es eine außerorbentliche Fülle von Ebelsteinen, sowie gegossenes, geschlagenes, ziseliertes Ornament, das die architektonischen Linien begleitet.

Wenn man mit einiger Sicherheit festsetzen kann, daß dieses großartige Werk der Goldschmiedekunst im dritten Jahrzehnt des dreizehnten Jahrhunderts vollendet wurde, so bleibt man gänzlich ohne Antwort, wer der oder die Versertiger waren. Ohne Zweisel haben die Kölner daß große, aus ihrer Anregung hervorgegangene und durch ihre Beiträge entstandene Werk auch durch Kölner Goldschmiede machen lassen; waren diese aber Geistliche, etwa die Brüder von St. Pantaleon, oder Goldarbeiter aus dem Laienstande, die sich damals schon zu einer Konfraternität, zu einer Junung, zusammenschlossen? Wir wissen es nicht. Keine Nachricht giebt davon Kunde.

Ebensowenig ist das bei anderen großen Resiquiarien der Fall, die alle ziemlich dem gleichen architektonischen Muster folgen und in gleicher Weise mit Email und getriebenen Arbeiten sich schmücken. Bon ihrer Grundsorm, der einer Längenbasilika, weichen nur zwei der größeren Schreine ab, welche beide einer im griechischen Rreuz gebauten Kuppelstriche gleichen, mit einer Kuppel, die sich abgeteilt gleich einem Regenschuten über der Vierung außspannt. Der eine dieser Schreine besindet sich in dem öfter genannten Resiquiarienschat des Herzogs von Cumberland, der andere gegenswärtig im South-Rensington-Museum in London. Beide sind überauß zierlich und schön mit Grubenschmelz verziert, das sich in blumigen und geometrischen Mustern über Dach und Kuppel verdreitet, von einer Art, welche über die Herkunft aus rheinischer Werkstätte, etwa um das Jahr 1200, keinen Zweisel säßt, obwohl die Seiten nicht mit Statuetten in getriebener Arbeit, sondern mit geschnitzten Figürchen aus Bein oder Walroß verziert sind.

An diesen rheinischen Reliquiarien ist so ziemlich alles zu sehen, was die deutsche Golbschmiedekunft im zwölften Sahrhundert zu leisten vermochte, nur das Niello, das fich reichlich schon im Schmud ber alamannischen Gräber findet, bann auf bem Taffilokelch und auf der Patene Bernwards von Hilbesheim, auch noch um das Jahr 1100 von Theophilus beschrieben wird, scheint von ben rheinischen Rünftlern, wenigstens bei jenen Arbeiten, nicht geübt zu sein. Dagegen findet es sich gleichzeitig auf einer berühmten Antiquität, die ebenfalls auf alamannischem ober bajuvarischem Boden ihre Entstehung erhalten haben mag. Es ift ber im Stifte Wilten bei Innsbrud aufbewahrte Speise = oder Kommunionkelch, ein weitbauchiges Trinkgefäß mit verhällnismäßig flacher Schale und flachem Fuß und boppeltem Henkel, das ganz mit gravierten, von Niellobandern umschlungenen figurlichen Darftellungen bedeckt ift. Relch ist abweichend von der gewöhnlichen Art durch Form, Henkel und Berzierung, und ebenso ist es die dazu gehörige Patene, welche in der Mitte mit Figuren in hochgetriebenem Relief (Christus am Krenz mit Maria und Johannes) verziert ift. Die Inschrift läßt einen Grasen Berchtolb von Andechs als Stifter vermuten. Die Urbeit dürfte nicht das zwölfte Sahrhundert herwarts überschreiten.

Der Übergang des Emails vom goldenen Gerät auf solches von Aupser oder Erz läßt schon vermuten, daß von nun an in der Spoche des romanischen Stiles die Kleinkunst sich häusiger der Bronze und ihrer verwandten Legierungen im Kot= und Gelbguß bediente. Hatte schon Bernward von Hildesheim sich daran gewagt, große Reliefs, wie seine Thüren und seine Säule, zu gießen, so breitet sich jetzt der Erzguß



Kommunionfelch von Wilten, mit Patene.



über mannigfaches Gerät aus, der Kirche wie des Hauses. Zwar ein Sitgerät. einen Seffel, einen Thron oder eine Lagerstätte aus Erz zu fertigen, wie es in ber merowingischen Zeit geschehen war, wenn anders der berühmte Thronftuhl des Könias Dagobert aus biefer Beit stammt und ein Werk bes heiligen Eligius ift, bas allerbings kommt in der Zeit des romanischen Kunststiles kaum vor, es sei denn, daß man die in Erz gegoffenen Teile am Raiferstuhl von Goslar (jett in Berlin) als Reminiszenz betrachtet. Aber Bronze, Rupfer, Meffing finden nun überaus häufige Anwendung bei Baffergefäßen, Kannen, Mörfern, sowie insbesondere bei allem Beleuchtungsgerät. Auch das Buchbeschläge in Bronze und Rupfer beginnt in dieser Zeit und hat einige schöne Beispiele romanischen Stils hinterlassen. Die Berzierung besteht auch hier, wenn anders der Gebrauch es gestattete, z. B. bei kleinen kandelaberartigen Leuchtern, aus Brubenschmelz, fodann aus Bravierungen, insbesondere aber aus Relief, sei es in Figuren, sei es in Ornament. Die Plastik dieser Zeit nahm bereits verhältnis= mäßig einen hohen Stand ein, weniger freilich in realistischer Durchbildung des menschlichen Körpers und individueller Gestaltung ber Köpfe, als in einem Streben nach einer allgemeinen idealen Schönheit, mit großer hinneigung zur Weichheit, zur Sentimentalität, wie das ja auch anderen Rulturerscheinungen dieser Epoche des Rittertums zu eigen ift. Un dieser Art der Plastik nahm auch die Rleinkunft teil. sowohl in getriebenen wie gegoffenen Figurchen, und sie vereinigte damit noch die Vorliebe der Zeit für phantastische, absonderliche, abenteuerliche Bildungen und Gestalten, ein Gebiet, welches wieder der großen Runft fern lag.

Diese Lust am Absonderlichen, ein Aussluß mehr des romantischen als des romanischen Geistes, äußert sich besonders in einer Art von Gefäßen, von welcher ziemlich zahlreiche Beispiele erhalten sind. Der Priester bedurfte vor der heiligen Handlung eines Wassergefäßes, einer Kanne ober Gießgefäßes, mittels welcher ihm das Wasser zum Reinigen auf die Hände gegossen wurde. Dieses Gefäß, heute gewöhnlich Aguamanile (Sandwassergefäß) genannt, ist feinem Gebrauche gemäß eine Kanne mit Henkel und Ausguß; in dieser Epoche der Romantik aber nahm es gar absonderliche Gestalten an, unter benen Tierbildungen am häufigsten sind. erscheint in der Gestalt eines Pferdes, eines Gels, eines Reiters zu Pferde, besonders eines Löwen, in der Gestalt Simsons mit dem Löwen (Abb. 16), in der Gestalt eines Ropfes oder einer Bufte. Der Schwanz des Tieres pflegt den Benkel zu bilden, das Maul die Ausgußröhre, während auf dem Rücken sich eine Öffnung mit Klappe zum Eingießen bes Wassers befindet. Technisch ist die Oberfläche dieser aus Bronze gegoffenen Gefäße sehr glatt behandelt, die Batina meift in einem schönen grünlichen, dunklen Oliventon. Die zu diesem Gieggefäß gehörigen, aus Messing geschlagenen Becken, welche gewöhnlich in der Tiefe eine heilige Handlung in leichtem, grob gearbeitetem Relief enthalten, ftammen meist, soweit sie erhalten sind, aus ber Epoche des gotischen Stils oder noch späterer Zeit. Sie sind nicht mehr Arbeiten geiftlicher Sandwerker, sondern Arbeiten der Bedenschlägerzunft.

Der gleiche Geist dieser romantischen Zeit gelangt auch mit Vorliebe an den Fußgestellen der Kandelaber und der kleinen kerzentragenden Leuchter zum Ausdruck. Hier mischt sich noch ein anderes hinein, nämlich die Symbolik, indem man das Licht als den Überwinder der Finsternis, des Bösen, betrachtet. Daher man hier gerue

lichtscheue Tiere anbringt, Drachen, Schlangen, Salamander, die sich mit abenteuerlichen Tier= und Menschenbildungen vermischen und mit Rankenwindungen durchschlingen, so geordnet, daß das Ganze einen dreiseitigen, durchbrochenen Fuß bildet. Aleinere Leuchter dieser Art sind nicht selten. (Abb. 17.) Das bedeutendste und berühmteste Werk ist der Kandelabersuß im Dom zu Prag, eine Arbeit des zwölsten Jahrschunderts und ohne Zweisel nach Geist und Form von deutscher Entstehung. Hier bilden drei mehrköpsige geslügelte Drachen das Grundelement der Komposition; auf ihnen reiten nachte männliche Gestalten, welche wieder von Löwen und Drachen bedroht



16. Uquamanile. (Sammlung Figdor.)

werden, während zwischen ihnen brei bekleibete männliche Figuren sitzen, welche mit ausgebreiteten Armen Pflanzenwerk in den händen halten und sich nicht darum zu kümmern scheinen, daß Köpfe der Drachen nach ihren Füßen schnappen. Bermutlich spielt auch hier die Symbolik mit, aber es ist so recht eine Komposition aus Geist und Phantasie dieses Zeitalters.\*)

Der Kunstepoche bes romanischen Stils war es überall schwer, die Symbolik von der Form zu trennen und diese als die schöne Form zu betrachten und heraus-

<sup>\*)</sup> Abgebilbet in: Heiber und Gitelberger, Mittelastersiche Kunftbenkmäler bes öfterr. Kaiferstaates. I. Taf. 35.

zuarbeiten. Diese stand noch ganz unter Gedanken, die ihr fremdartig waren, benen sie sich aber fügen mußte; erst als die Kunstindustrie zunftmäßig wurde, verloren sich diese untergeschobenen Gedanken, und die Form wurde gewissermaßen befreit. So sind es auch, ebenso wie die Leuchter, die großen Kirchenlüstres, welchen Form und Berzierung von einer ihnen fern liegenden Idee aufgedrängt wurde. Während Haus und Palast in dieser Beziehung sich rasch, aber kunstlos halsen, indem sie die Kerzen auf die Enden eines horizontal aufgehängten hölzernen Kreuzes steckten und mit solchen Lichterkreuzen Saal und Gemach erhellten, zog die Kirche zu gleichem Zwecke die Kunst, den Erzguß und die Arbeit des Goldschmiedes, herbei. Diese "Kronleuchter" (der Name, welcher für die heutige Form sehr wenig paßt, stammt offenbar von den Lüstressformen dieser Zeit) haben im allgemeinen die Form einer Krone, indem sie einen großen Reif darstellen, der ringsum mit den Kerzenträgern besteckt ist; aber



17. Romanifche Brongeleuchter.

nicht eine Krone haben sie zu bedeuten, sondern sie sollen das himmlische Jerusalem darstellen, wie es, strahlend in Gold und Edelsteinen, der Apostel Johannes vom Gewölbe des Himmels heruntersteigen sah. Darum ist der Kronenreif rings mit kleinen Türmchen besetzt, gleich einer turmgekrönten Stadtmauer; in diesen Türmchen standen Statuetten der Apostel und der Heiligen.

Drei solcher Lichterkronen sind heute noch erhalten, im Dome zu Aachen, im Dome zu Hachen, im Dome zu Hildesheim und in der Kirche zu Comburg bei Schwäbisch Jall. Die älteste und auch die größte von ihnen ist diesenige im Dome zu Hildesheim, welche den Namen des Bischofs Hezilo führt (gestorben 1079), unter dem sie vollendet sein soll. Es ist wohl irrtümlich, wenn ihr Beginn noch auf den heiligen Bernward zurückgeführt wird. Sie hat einen Durchmesser von etwas mehr als sechs und einen halben Meter und hat zweiundsiedzig Kerzenträger. Kleiner ist der Comburger Kronenleuchter, welcher seine Entstehung dem Abte Hertwig um die Mitte des zwölsten Jahrhunderts verdankt. Der berühmteste und interessanteste von allen ist der Aachener,

sowohl um seiner Geschichte wie um seiner leider zum Teil verloren gegangenen Berzierung willen. Eine Inschrift in Versen neunt ihn als eine Stiftung Kaiser Friedrichs I., welche dieser Verehrer Karls des Großen wahrscheinlich zu jener Zeit für die Kuppel des Münsters machte, als er die Gebeine seines großen Vorgängers dem Grabgemache entnahm und zur Ausbewahrung in einem kunstvollen Schrein bestimmte. Der Reif ist doppelt, ein oberer und ein unterer, zwischen denen sich ehemals durchbrochenes Ornament von Silber besand. Um beide Reisen zieht sich die Inschrift herum, begleitet von Ornament. Sechzehn Türme, acht größere, acht kleinere, wechselnd gestellt, umstehen die Krone; die Statuetten aus ihnen sind versichwunden, wie die silberne Verzierung. Die Ketten, welche den Leuchter tragen,



18. Rronleuchter ju Machen. Rebft zwei der gravierten Platten.

vereinigen sich oben in einer Augel, an welcher die Hauptkette besestigt ist. Zwischen den größeren Türmen biegt sich der Reif in leichtem Bogen heraus, so daß der Grundriß einer achtblätterigen Rose gleicht. Was dieser Leuchter noch als besondere Werkwürdigkeit besitzt, das sind sechzehn mit Heiligendarstellungen gravierte Platten, welche den Boden der sechzehn Türmchen und somit deren von unten gesehene Verzierungen bilden. Sie sind in Zeichnung so gut, als es die Zeit zu leisten vermochte, und sind nach ihrer Technik gewissermaßen der Ersindung des Aupferstichs vorauszgeeilt, denn sie lassen sich abdrucken (was auch vor einigen Jahrzehnten geschehen ist), wie gestochene Metallplatten. (Abb. 18.)

Das große Werk, das in seinem Durchmesser etwas mehr als vier Meter mißt, war ganz vergoldet und zeigt in seinen alles bedeckenden Ornamenten, in getriebener, gegossener, gravierter Arbeit, was die Erzkunft damals zu leisten vermochte. Ent=

standen ist es, wie aus den Versen zu schließen, in der zweiten Hälfte des zwölsten Jahrhunderts, und auch der Versertiger kann mit einiger Wahrscheinlichkeit in einem Nachener Meister des Namens Wibert gefunden werden. Dieser Wibert, welcher dem Münster zwei silberne Meßkännchen und auch zwei Häusier schenkte, scheint ein vielstundiger Meister des Laienstandes gewesen zu sein. Er stellte ein neues Dach der Kirche her, fertigte das vergoldete Kreuz auf dem Turme, besorgte den Guß der Glocken und war, wie es scheint, auch der Münzmeister der Stadt. Es heißt auch von ihm, er habe auf das "Werk der Krone" (opus coronae) viel Mühe verwendet.\*)

Neben Bronze tritt in diefer Epoche auch das Gifen in die Geschichte der Kunstindustrie ein. Vordem in der Epoche der Merowinger hatte es, was die künst= lerische Seite betrifft, nur als Unterlage für Verzierung in Edelmetall gedient, so bei den Schmuckgegenständen, Gürtelbeschlägen, Baffenstücken; es war nicht um seiner selbst willen fünstlerisch behandelt worden, und es hatte sich noch keine Runft, kein Stil bes geschmiedeten Gifens bilben können. Das beginnt nun wenigstens in biefer Epoche, wenn die Blutegeit ber Gifentunft auch ber Beriobe beg gotischen Stils angehört, wobei ausführlicher davon die Rede sein wird. Für jett sei nur erwähnt, wie der Hammer bas treibende Werkzeug wird, wie unter seinen Schlägen bas Gifen sich behnt, wie es gespalten wird, die gespaltenen Teile sich trennen, biegen und rollen, sich in Voluten und Ranken und Laub umlegen, und so Bänder und Beschläge entstehen, bie sich, von ben Angeln auslaufend, über die Thuren verbreiten, ihnen Bierde und Schutz zugleich verleihen. In ihren regelmäßigen nach rechts und links sich verlaufenden Rankenschwingungen kommt das romanische Ornament zu einem echten und schönen Ausdruck. Solche Beschläge sind das Beste und Runstvollste, was die Zeit in geschmiedeter Gisenarbeit zu leisten vermochte. Gitter und Gitterschranken und eiserne durchbrochene Thuren kommen auch schon vor, doch noch einsach in Zeichnung und Arbeit. Auch für den Waffenschmied und seine feinere Ziertechnik war die Zeit noch nicht angebrochen. Das Kettenhemd war noch seine bedeutendste Aufgabe und dazu eine gute Schwertklinge. Die Aufgabe für beides war praktisch, nicht fünstlerisch.

Bis in diese Zeit hinein stößt man in den Bildermanustripten auch wohl auf Eisenmöbel, besonders auf Betten, die aus Stangen zusammengesetzt waren, oder auf den eisernen Unterdau von kleinen Lese- und Schreibpulten, vor denen die Heiligen, die Evangelisten und Kirchenväter sitzen und ihre heiligen Bücher schreiben. Aber sie werden seltener und seltener und treten ganz vor dem Holzmöbel zurück, das auch erst in dieser Epoche, kann man sagen, seine künstlerische Entwickelung beginnt, seine künstlerische und seine konstruktive zugleich, welche beide Eigenschaften nun eng verbunden bleiben. In den älteren Zeiten war es nach antiker Tradition nicht das Holzmöbel gewesen, sondern daszenige von Metall, im Süden auch von Marmor, welches bei diesem Zweige des Hausrats die Kunst zu vertreten gehabt hatte. Das ändert sich jetzt. Von nun an kennt das nordische Haus, das deutsche insbesondere, nur das Holzmobiliar und bildet es mannigsach in künstlerischer Weise aus.

<sup>\*)</sup> Die drei Kronleuchter sind abgebildet: Bock, der Kronleuchter K. Friedrich Barbarossau. s. w.; desgl. derselbe: Pfalzkapelle zu Aachen; der Aachener Leuchter auch bei E. aus'm Werth, Kunstdenkmäler.

Im Ansange, unter den Karolingern und noch unter den sächsischen Kaisern, ist es sehr einfach in seiner Gestaltung, soweit man aus den Miniaturen der Manustripte, auf die wir sast einzig angewiesen sind, zu sehen vermag, denn erhalten ist nichts aus dieser Zeit; höchstens daß man am Prosil der Füße und Gestelle schon Drechslersarbeit erkennt. Throne, Sessel, Tische, Bänke sind einsach aus Brettern zusammensgeschlagen, die Psosten gerade und vierkantig; selten begegnen die Spuren von Schnitzerei, es sei denn, daß Elsenbeintäselchen eingelegt sind oder Köpse und Tatzen von Löwen, in Erz oder aus Bein, Walroß, Elsenbein geschnitzt, die Zierde bilden. Auch das ist noch antike Tradition, geht aber tief in das Mittelaster herab. Bon dieser Art ist uns ein höchst merkwürdiges Beispiel in dem Faltstuhl der Übtissin vom Stift Nonnberg bei Salzburg erhalten. Der Faltstuhl, der im Mittelaster weltslichen und geistlichen Würdenträgern, Bischösen und Übten als Thronsessel diente,



19. Faltftuhl in Stift Nonnberg.

allerdings auf erhöhter Estrade stehend, auch wohl unter einem Baldachin, ist der direkte Nachkomme des kurulischen Sessels, des magistratlichen Stuhles der römischen Republik. Er hat seine Grundsorm durch das Mittelalter bis in die neuere Zeit behalten, wonach er aus zwei, durch eine Rolle oder Stange im Kreuzungspunkte, sowie durch Stäbe an den Enden verbundenen Kreuzen besteht, über deren odere Enden ein Sitz von Leder oder gewebtem Stoff gespannt ist. Statt dieses Stoffes dient auch wohl ein Kissen, welches den Raum für den Sitz ausfüllt. Es ist eine beliebte Beise, die oberen Enden der Kreuzstäbe als Löwens oder sonstige Tierköpfe zu gestalten, die unteren Enden aber als Tahen. Die Weise kannte schon das Alterstum; das Mittelaster segte auch da Symbolik hinein, die Stärke des Löwen, des Königs der Tiere, mit der Herrschergewalt des auf dem Stuhle Thronenden verbindend. Die spätere Zeit machte die Kreuzstäbe derber, versah sie mit geschnitztem

Drnament und hob dadurch größtenteils die Möglichkeit des Zusammenlegens auf. Das geschah aber erst nach der Epoche des romanischen Stiles.

Bener Faltstuhl nun, einer der interessantesten Gegenstände, welche das frühe Mittelalter uns erhalten hat, wurde, wie die Chronik sagt, vom Erzbischof Eberhard II. von Salzburg der Abtissin Getraud II., welche von 1238 bis 1252 das Kloster regierte, als ein Zeichen ihrer Bürde gegeben, um bei feierlichen Gelegenheiten darauf zu thronen. Wie der Stuhl in außerordentlich guter Erhaltung sich heute darstellt, sind die vieredigen Rreugstäbe und die verbindenden Querhölzer rot bemalt, wie ladiert, und mit einigen Goldornamenten verziert. Die Knäufe bestehen aus sehr ausdrucksvoll gearbeiteten Löwenköpfen von Elfenbein, die Rufe aus Löwentaken von vergolbeter Bronze, beren Rrallen noch kleinere Tiere umichließen. In Die Stäbe find kleine Reliefs von Elfenbein eingelegt, auch ein paar kleine Gemälde. Den Sik bildet ein Lederstück mit gepreßten Bergierungen. Betrachtet man dieses Detail, so fommt man bald zu dem Schluß, daß es nicht aus einer Zeit stammt. Die kleinen Bilber tragen ben Charafter bes vierzehnten Sahrhunderts, bie golbenen Bergierungen scheinen noch später zu sein, während man alles Relief mit den Rnäusen und den Tagen in das zehnte Jahrhundert zurückversetzen möchte. Gewiß sind sie alter als die Zeit der Abtissin Gertraud. In jedem Fall ist der Stuhl Beränderungen unterkogen worden, gehört jedoch in allen seinen Sauptteilen, wie in der Grundgestalt, ber romanischen, wenn nicht noch ber vorromanischen Runftepoche an. (Abb. 19.)

Der Kaltstuhl begegnet uns sehr häufig sowohl auf den Miniaturen, wie auch auf ben Siegeln regierender Berfonlichkeiten, neben ihm aber auch ein anderer, einfach konstruierter, man möchte sagen zusammengeschlagener Thron, der dafür um so mehr farbig verziert ist. Das ist überhaupt der Charakter des Mobiliars in dieser Epoche der Karolinger und der fächfischen Zeit, Bergoldung des ganzen Holzwerts oder buntfarbiger Unftrich, auch wohl dazu noch Befat mit Edelsteinen oder Halb= ebelsteinen, ähnlich wie das bei ben Reliquiarien und Buchdedeln ber gleichen Epoche der Kall war. Rostbares Material, bunte Farbe und glänzende Bergolbung stehen an Stelle wirklicher Kunstleistung und haben das mangelnde Profil und die geschnitte Verzierung zu ersetzen. So die Tische, die Schränke, die Betten, die Stuble und Bante. Wie die Malerei in ben Ateliers ber Rlöfter und ber geiftlichen Schulen fortichreitet, erhalten die Sakristeikasten auch figurliche Bemalung religiösen Inhalts auf ihren Thuren und sonstigen Flachen. Ginen weiteren Schmuck bes Sigmöbels bilden gestickte Kissen, die gewöhnlich nicht vieredig, sondern wulstartig rund auf dem Site liegen. Bum Throne gehort stets eine in gleicher Beise buntfarbig verzierte, Fußbank, ein als Rücklaken in Falten aufgehängter kostbarer Stoff, auch wohl an Säulen befestigte Vorhänge. So ist es wenigstens auf den Miniaturen.

Langsam dringt die Architektur in das Mobiliar ein, und es ist interessant zu sehen, wie es geschieht. Das architektonische Element beginnt damit, daß das kasten=artige Möbel, auch das Sizmöbel, der kastenartige Thron auf seiner Fläche mit gemalten Fenstern, gleich einer Palast= oder Kirchensassabe bemalt wird. Dann, wie der romanische Architekturstil sich weiter bildet, werden auch Säulchen und Arkaden=reihen und Fensterrosetten darauf gemalt; darnach werden die Arkaden ausgehöhlt, vertieft, so daß zur Farbe noch die Wirkung von Schatten und Licht hinzutritt. Die

Säulchen werden plastisch, freistehend und gehen damit in ein konstruktives Element über, das mit dem gotischen Stil völlig an die Stelle des gemalten tritt und das sarbige Ornament durch das geschnitzte ersett. Zum Teil war dies aber auch bereits in der Spätzeit der romanischen Kunstepoche geschehen, und insbesondere bei den Chorstühlen, die von dieser Zeit an eine reiche Entwickelung nehmen. Der romanischen Kunstepoche gehört davon freilich nur noch sehr weniges an, ein paar Stühle (Abb. 20.) in der Viktorskirche in Xanten am Rheine\*) und einige, beiseite geworsene Teile in der Domkirche zu Raßeburg. Man kann aber versolgen, wie aus dem alten Gestühl sich der spätere reich verzierte Chorstuhl vildet, wie die trennenden Seitenslehen sich in Schnitzwerk verwandeln, das mit Vorliede von dem phantastischen, bizarren Geschmack der Zeit Motive aufnimmt, wie mit den Seitenschnen auch die Rückwand emporwächst und der Baldachin sich darüber baut. Das ist aber in der romanischen Kunstepoche noch alles im Werden.

Bu den Zweigen der Kunst, welche in der Spoche des romanischen Stils sich auf deutschem Boden neu und selbständig erheben, gehört auch die Glasmalerei, in dieser Zeit einzig und allein eine kirchliche Kunst. Palast und Haus folgten nicht einmal insoweit, als sie die Fenster überhaupt mit Glas verschlossen. Selbst auf den fürstlichen Burgen ist der Verschluß der Fenster mit fardlosem, durchsichtigem Glas noch dis an den Ausgang dieser Spoche eine seltene, ausnahmsweise Erscheinung. Das ist gewiß eine aussaldende, schwer zu begreisende und auch kaum begrissene Thatsache der Kulturgeschichte, zumal wenn man in Betracht zieht, daß mehr denn ein Jahrtausend früher die Bewohner Italiens in Wahrheit und Wirklichseit schon Glas in den Fenstern hatten. Das ist nunmehr aus den Funden in Pompeji eine voll beglaubigte, nicht mehr fragliche Thatsache. Fraglich ist nur, wie weit dieser Fensterverschluß in Anwendung stand.

Man hätte denken sollen, einmal vorhanden hätten die Vorteile dieser Erfindung so sehr einleuchten sollen, daß alle Welt sich berselben sofort bemächtigt hätte, und wenn durch den Riedergang antiken Lebens und die Umwälzung aller Berhältnisse in Rultur und Politik durch die germanischen Bolker ein Stillstand ober selbst eine teilweise Unterdrückung dieses Brauches verursacht worden, so hätte berselbe boch alsbald in den nachfolgenden ruhigeren Zeiten wieder aufleben muffen. Es gingen ja die Glashütten am Rheine und in Gallien nicht zu Grunde, als die Römer sie verließen. Man hat gesagt, es sei den Alten nicht gelungen, das Glas zu entfärben und friftallhell darzustellen. Mag sein, daß ihnen das Glas nicht wafferhell gelang, wie das heutige Aristallglas, aber hell und durchsichtig und farblos, wie es für das Fenster nötig war, sind ja zahlreiche Gefäße der römischen Glasindustrie, die in den Museen, wie beispielsweise in Neapel, erhalten sind. Mehr an Klarheit hätte es ja nicht bedurft, um den damals gewöhnlichen Verschluß der Fenster mit gewebten Stoffen, ölgetränktem Pergament, Marienglas, Horn oder bunnen Marmorplatten oder mit hölzernen Alappen in glänzender Weise zu ersetzen. Auch sind die Beweisstücke hin= länglich vorhanden, welche lehren, daß man sich auf das Niederlegen des Glases zu flachen Tafeln oder Scheiben verstand, und im elften Jahrhundert, lange bevor die

<sup>\*)</sup> Abgebildet bei E. aus'm Werth, Kunftbenkmäler T. XIX.



20. Chorgeftubl aus St. Bittor in Kanten.

Fensterverglasung im Hause Sitte wurde, giebt Theophilus in seinem Kunstbuche das Versahren in genauester Weise an. Es wäre ja auch ohne diese Kenntnis die Versglasung in der Kirche mit buntem Glas nicht möglich gewesen. Und trot alledem dauerte es sast anderthalb Jahrtausende, wenn man von der ersten römischen Kaiserzeit an rechnet, bis der Verschluß der Fenster mit hellem Glas auf den Schlössern, in den Städten, im Bürgerhause allgemein wurde — gewiß eine schwer zu begreisende Thatsache für das kluge Menschengeschlecht.

Die Kirche war klüger als die Laienwelt: sie hat mehr als ein halbes Jahr= taufend früher angefangen, Glas in die Kirchenfenster einzuseten, und zwar nicht bloß als einen praktischen Borteil, ber bas Licht burchläßt und Luft und Ralte ausschließt. sondern sie hat sehr früh angefangen aus diesem Kensterverschluß einen künstlerischen Schmuck von großer Lebensfähigkeit und außerordentlicher Schönheit zu machen. Wann dies zuerst geschehen, welche Kirche zuerst ihre Fenster mit Glas verschlossen, ist unbekannt. Der Brauch reicht schon in die Zeit der Airchenväter hinauf. Ebenso= wenig sind die künstlerischen Fragen zu beantworten, wann und wo zuerst die Glasfenster mit Blei gefügt worden, wann und wo zuerst eine musivisch bunte Zusammen= setzung farbiger Gläser stattgefunden, wann und wo zuerst figurliche Darstellungen dabei in Anwendung gekommen, das heißt also, wann und wo zuerst die eigentliche Glasmalerei entstanden, Fragen, Die an Diefer Stelle uns nur in Bezug auf Deutschland interessieren. Deutschland und Frankreich streiten aber um die Ehre der Er= findung; da jedoch von der Erfindung felber nichts bekannt ift, so kann es sich nur um die Ehre des ältesten Vorkommens und der ältesten Nachrichten handeln. Theophilus (um 1100) rühmt bereits die Franzosen um ihrer Glasmalerei willen, und in der That blühte diese Kunft in Frankreich im zwölften und dreizehnten Jahrhunbert in hohem Grade, aber ein ganges Sahrhundert früher wurde fie in Deutschland geübt. Darüber ift ein bestimmtes Beugnis vorhanden.

Es war hart am Schluß des ersten Jahrtausends unserer Zeitrechnung im Jahre 999 oder 1000, als der Abt Gosbert von Tegernsee, welcher von 982—1001 sein Kloster regierte, an einen Grasen Arnold einen Brief über Glasgemälde richtete, der noch erhalten ist. In diesem Briefe heißt es: "Mit Recht bitten wir Gott sür euch, der ihr unseren Ort mit solchen Verehrungen erhöhet habt, wie uns weder aus den Zeiten der Vorsahren kund geworden, noch wir selbst zu sehen hoffen dursten. Die Fenster unserer Kirche sind dis jeht mit alten Tüchern geschlossen wesen; in euren glücklichen Zeiten hat zuerst die goldhaarige Sonne den Boden durch das bunte Glas von Gemälden (per discoloria picturarum vitra) angestrahlt und die Herzen aller Beschauenden, die untereinander staunen über die Mannigsaltigsteit des ungewohnten Kunstwerkes, durchdringt vielsache Freude."

Es geht aus bieser Stelle bes Briefes hervor, daß die Fenster des Klosters Tegernsee mit farbigen Glassenstern verschlossen wurden, zugleich daß diese Kunst für jene Gegend eine neue war, die weder vom Abt Gosbert, noch von seiner Gemeinde gesehen worden. Es ist auch wohl zu schließen, daß die discoloria picturarum vitra als Gemälde, d. h. Darstellungen mit Figuren, aufzusassen sind, wenn auch dies nicht unumstößlich sicher ist. Der Schluß des Briefes giebt aber noch andere wichtige Mitteilungen. Der Abt bittet den Grasen, daß er ihm die Zöglinge wieder schicken

dürfe, um zu prüfen, ob sie ganz sertig in dieser Kunst seien, und wenn das nicht der Fall, daß er sie ferner unterrichten möge. Der Graf Arnold, den wir nicht weiter kennen, hatte also Angehörige, Zöglinge (pueros) des Klosters Tegernsee in der Kunst der Glasmalerei unterrichtet, nicht bloß zu dem Zwecke, diese Fenster im Kloster selber anzusertigen, sondern die Kunst im Kloster weiter zu betreiben.

Und in der That war es Tegernsee, wo diese Kunst weiter betrieben wurde. Schon aus den nächsten Jahren giebt es mehrere Nachrichten, wonach die Glashütte in Tegernsee so beschäftigt war, daß sie den Austrägen kaum nachkommen konnte und warten lassen mußte. Beringer, Gosberts Nachsolger (1003—1012), ließ für den Bischof Gottschalk von Freisingen (994—1006) Glassenster arbeiten und entschuldigt sich, daß sie noch nicht fertig wären, aber gleich nach Ostern sollten seine vitrearii an das Werk gehen. So schreibt er auch an eine Übtissin, daß das bestellte Fenster noch nicht fertig sei, aber es werde täglich daran gearbeitet. Auch wird ein Wönch von Tegernsee, des Namens Wernher genannt, der in allen Künsten, in Malerei, Skulptur, Goldschmiedekunst ersahren gewesen sei und auch fünf Glassenster (selbste verständlich farbige, um nicht zu sagen gemalte) gemacht habe.

Diesen Nachrichten über Tegernsee und seine Glasmalerei, welche eine noch vorausgehende Werkstätte dieser Runft unter dem Grafen Arnold erkennen lassen, steht für Frankreich eine Stelle gegenüber, in welcher der Mönch Richer in St. Remp von der durch den Erzbischof Adalbero (968-989) errichteten Kirche rühmt, daß sie mit Fenstern in figurlichen Darstellungen beleuchtet gewesen sei (fenestris diversas continentibus historias). Da aber Adalbero ein Deutscher war und vorher Kanonikus in Metz gewesen, so ist diese Nachricht von wenig Entscheidung. Stelle steht in der Chronik der Kirche St. Benigni zu Dijon, welche bis zum Jahre 1052 reicht. Diese berichtet, daß die Kirche ein altes Fenster mit Darstellungen aus dem Leben der heiligen Paschafia besaß. Die Nachricht gehört also jedenfalls der ersten Hälfte des elften Jahrhunderts an, und das in Rede stehende Fenster bürfte immerhin denen von Tegernsee gleichzeitig ober wenig später sein. Aus Deutsch= land in so früher Zeit ist nur noch einer Stelle im Leben des Bischofs Godehard von Hilbesheim (1022—1039) zu gedenken, in welcher Maler und Glasarbeiter in einer Beise nebeneinander genannt werden, daß man auf die Existenz einer Werkstätte für Glasmalerei in Hildesheim schließen muß.

So mag der Streit über die Priorität der Nachrichten unentschieden sein. Der wirklichen Existenz einer vielbeschäftigten Werkstätte in Tegernsee steht bei den Franzosen nur die Nachricht über das gleichzeitige Vorkommen gemalter Fenster gegenüber, nicht aber die Nachricht, wo sie gearbeitet worden. Wo die französische Werkstätte damals war, wissen wir nicht. In Deutschland aber kennen wir nicht bloß eine Werkstätte, es sind auch Glasgemälde erhalten, welche, soweit sich überhaupt ein Beweis herstellen läßt, jenen Nachrichten über Tegernsee gleichzeitig sind. Und diese Wlasgemälde zeigen die Technik und Kunst der ersten Epoche völlig ausgebildet, die Bleisassung, musivische Zusammensetzung gefärbter Gläser, Figuren und Zeichnung und Beischriften in Schwarzloth, ganz entsprechend, wie das in den betreffenden Kapiteln bei Theophilus beschrieben ist. Dies sind die alten Fenster im ältesten romanischen Teile des Domes zu Augsburg.

Es find fünf Glasgemälde, welche fich in den hoben Kenftern des Mittelichiffes befinden, lang und schmal, wie es die Fenster im frühromanischen Stile waren, nicht gang gleich in der Broße, etwa fieben bis acht Schuh hoch und gegen zwei Schuh breit. Jebes enthält eine stehende Ginzelfigur, die Propheten Jonas, Daniel, Dfea, sodann David und Moses, alle nach jüdischer Tracht mit einem Spithut auf bem Saupte, nur David mit einer Krone. Zwar hat man diese für ihr Alter fehr wohlerhaltenen Glasgemälde einer späteren Zeit zugeschrieben, und Rugler hat sie gar erst in ben Anfang bes dreizehnten Jahrhunderts versett, indem er mit ihnen Ahnlichkeit zu den Zeichnungen im bekannten Hortus deliciarum der Herrad von Landsberg entdeckte. Das ift entschieden ein Frrtum. Zwischen den freien, draftisch bewegten Figuren im Manuskript der Herrad und diesen steifen, in allen Zügen einen älteren Charakter tragenden Figuren ift gar keine Ahnlichkeit; sie gehören vielmehr zwei verschiedenen Epochen an, oder wenn man anders will, die einen stehen am ersten Anfang einer werbenden Anlturepoche, die anderen an ihrem Ende. Den älteren tünftlerischen Charakter der Augsburger Glasgemälde bestätigt das Kostüm vollkommen. Es gehört im ganzen wie im Detail der Spoche der fächfischen Raiser an und weder dem zwölften noch dem dreizehnten Sahrhundert. Diese Glasgemälde find daher dem ersten Bau der Kirche, dem Teile, an welchem sie sich noch heute befinden, gleichzeitig und haben ihre Entstehung um das Jahr 1000 erhalten. Sie sind also auch den erwähnten Nachrichten von Tegernsee gleichzeitig, und wenn man bedenkt, welche Berbindungen zwischen Tegernsee und Augsburg bestanden, daß z. B. die Mönche von St. Ulrich in Augsburg unter ihrem Abte Reginbald aus Tegernsee gekommen, so wird man wohl nicht daran zweifeln durfen, daß die Augsburger Glasgemälde in Tegernsee gemacht worden. Anderseits mußte man annehmen, daß die Runft der Glasmalerei von Tegernsee nach Augsburg gebracht worden, wie sie, aller Wahrscheinlichkeit nach, von dort nach Silbesheim gekommen, und zwar durch den Abt Gotthard von Tegernsee, welcher bem beiligen Bernward auf bem Stuhle seines Bistums folgte.

Die Augsburger Glasgemälbe, wie angegeben, zeigen die Kunst der Glasmalerei technisch als vollendet nach der älteren Art mit allen ihren Eigentümlichkeiten, wie sie der früheren, mehr musivischen Art des romanischen Stils zu eigen sind: die einzelnen, nach der Farbe und der Beichnung geschnittenen Stils zu eigen sind: die einzelnen, nach der Farbe und der Beichnung geschnittenen Stilse sind mit Blei gesaßt, die Zeichnung oder Modellierung auf dem farbigen Glase ist mit Schwarzloth herzgestellt, aber in sehr bescheidener Weise. Man kann auch darin eine Eigenschaft des höheren Alters sinden, und ebenso in den Farben selber. Bei den Glasgemälden des späteren romanischen Stils, wie sie zahlreicher erhalten sind, auch in Frankreich, ist ein tieses dunkles Blau diesenige Farbe, welche dem Gemälde die herrschende Stimmung giebt, gewärmt, wie man sagen kann, durch ein damit verbundenes sewiges Rot; die anderen Farben stehen alle in zweiter Linie. Das ist nun bei den Augsburger Fenstern nicht der Fall: Not und Grün sind in breiten Flächen vorherrschend, dann solgt Gelb; Blau dagegen ist verhältnismäßig in sehr geringem Maße verwendet. Es ist also hierin ein älterer Stil zu sehen, welchem jener Stil in blauem Hauptton erst gesolgt ist.\*)

<sup>\*)</sup> Die Augsburger Glasgemalde sind abgebildet bei: Herberger: Die altesten Glasgemalde im Dome zu Augsburg. Mit Herbergers Beweisführung sind wir vollkommen einverstanden.

Demnach find die fünf Glasgemälde im Dome zu Augsburg die ältesten, welche überhaupt eriftieren. Diejenigen, welche ihnen im Alter zunächst auf deutschem Boden folgen, dürften die im öfterreichischen Ciftercienserstifte Beiligenkrenz bei Wien sein, denn was sonft aus der Zeit der romanischen Kunstepoche erhalten ift, gehört durch= gängig schon dem dreizehnten Jahrhundert an, steht alfo am Ende dieser Epoche, wenn nicht schon im Übergange zu der neuen. Nur von den Glasgemälden, welche ber Abt Suger in S. Denys um 1140 durch fremde Rünftler, wie es heißt, ausführen ließ, also um ein und ein halbes Jahrhundert nach den Augsburgern, ift einiges erhalten. Das meifte, was in Deutschland ber frühen Spoche ber Glasmalerei jugeschrieben wird, gehört bereits bem gotischen Stile an. Es find junächst bie Glasgemälde in St. Runibert zu Röln, dann biejenigen im Dom zu Marburg, in ber Ratharinenfirche zu Oppenheim, im Stift Altenberg bei Röln, diejenigen im Stift Aloster-Neuburg bei Wien mit den Bruftbilbern der österreichischen Markgrafen, und die zweite Reihe der Glasgemälde im Stift Heiligenfreuz, welche ebenfalls die Angehörigen des Babenberger Markgrafengeschlechts darstellen. Diese letteren, die Kloster= Neuburger wie die Heiligenkreuzer, laffen fich in Bezug auf Zeit und Arbeit mit voller Sicherheit bestimmen. Sie sind erst in den letten Jahren des dreizehnten Sahrhunderts entstanden, ein Teil, insbesondere der Beiligenkreuger, wohl erft in den ersten Sahren des vierzehnten. Die Rostume der Markgrafen und Markgräfinnen, welche denen in der Manessischen Liederhandschrift gleich sind, entscheiden mit voller Sicherheit.

In Wirklichkeit sind es also nur noch die älteren Heiligenkreuzer Fenster, welche ber eigentlichen romanischen Runftepoche angehören.\*) Dieses Stift war im Jahre 1135 durch den Markgrafen Leopold den Heiligen gegründet und von Cifter= ciensermönchen aus Morimond in Frankreich besiedelt worden. Im Gegensatz gegen die freie Entfaltung ber Runft bei ben Benediftinern hatte Diefelbe bei ben Ciftercienfern eine gewisse Einschränkung erfahren. Ein Jahr vor Gründung von Heiligenkreuz (1134) war in einem Generalfapitel festgesetzt worden, daß die Fenster in ihren Alöstern weiß fein follten und ohne Kreuze und Gemälde, "weiß", d. h. von ungefärbtem Dieser Vorschrift entsprechen völlig eine Reihe nur ornamental verzierter Fenster, die sich früher im Schiff der Rirche befanden, später aber ju größerer Sicher= heit in den Kreuzgang versetzt wurden. Sie bestehen aus einem ungefärbten Glase von grünlichem Ton in Bleifaffung mit Ornamenten in Schwarzloth und Braun und nur hier und da mit einigen Fledchen bescheidener Farbe, und das nicht auf allen. Die Ornamente sind ediges Liniennetwerk, verschlungene Bander, sowie reicheres romanisches Laubornament, wie es aus der Umwandlung der Afanthusmotive in jener Beit hervorgegangen war.

Diese Fenster sind auf deutschem Boden einzig in ihrer Art, nur in Frankreich findet sich ähnliches, und zwar ebensalls in Cistercienserklöstern, so in Citeaux und Bontigny, ein Beweis, daß sie vorschriftsmäßig entstanden sind. Es wird dadurch auch die Zeit der Entstehung bestimmt, indem mit dem Jahre 1182 jene Strenge der Vorschrift ausgehoben wurde oder wenigstens eine freiere Beobachtung derselben

<sup>\*)</sup> Abgebildet bei: Camesina, Glasgemälde aus dem 12. Jahrhundert in Heiligenkreuz.

eintrat. Jene ornamentalen Fenster fallen also in die Zwischenzeit, und es ist kein Hindernis, sie nicht schon dem ersten Bau der Kirche gleichzeitig anzunehmen, sie also in die Mitte des zwölsten Jahrhunderts zu sehen. Bon der späteren größeren Freiheit machten auch die Heiligenkreuzer Gebrauch, wie schon aus den farbenreichen Glasgemälden hervorgeht, welche die Bilder der Markgrasen enthalten.

Nicht so glücklich wie mit der Geschichte der Glasmalerei ist die Wissenschaft mit der Kunde über die deutsche Weberei, was ihre künstlerische Seite betrifft, noch in der Epoche des romanischen Stils. Für die Glasmalerei konnte der Beweischergestellt werden nicht bloß, daß sie sehr früh als Kunst in Deutschland. geübt wurde, sondern daß Deutschland auch die ältesten Glasgemälde besitzt, welche überhaupt existieren. Anders mit der Kunstweberei, von der sich kaum Nachrichten, und noch weniger Gegenstände aus dieser Spoche erhalten haben. Und doch nimmt auch sie, den anderen Künsten zur Seite, einen künstlerischen Anlauf, und das vornehme Haussfängt an ihrer in reichem Maße zu bedürfen.

Das Material deutscher Weberei in den Zeiten der Karolinger und der fächsischen Kaiser ist Wolle oder Leinwand. Leinene Gewebe gingen nach dem Norden als Tauschgut für kostbare Pelze; einfarbige wollene Tuche wurden in den Gegenden des Niederrheins und an den Ruften der Nordsee fabrigiert und gingen als friesische (baher ber Name "Fries" geblieben) burch gang Deutschland und wurden zu Bekleidungsstoffen verwendet. Eine Anzahl solcher weißer, blauer und grauer Friese fendete Karl der Große als Gegengeschenk an Harun al Raschid. poetischen Schilberungen der Bekleidung am Hofe der Karolinger von Prachtgewändern und goldgeschmudten Stoffen die Rede ist, von Stoffen, die mit Gold durchwirkt und mit Ebelfteinen befett und mit Goldborten umzogen find, fo find diefe Stoffe entweder von fremder Herkunft, oder ihre Verzierung besteht in hinzugefügter Nadelarbeit, in Stiderei. Bo bergleichen Stoffe auf ben Miniaturen ber Karolinger vorkommen, da sind die goldenen Muster von äußerster Einfachheit und bestehen zuweilen nur in einigen regelmäßig verteilten Tupfen oder in leichten Deffins. Rostbare, mit Figuren geschmückte Seidengewebe brauchte und bedurfte damals auch die Kirche, aber sie kamen fämtlich aus Byzanz, aus Agypten oder anderen Gegenden der Levante und ber mohammedanisch-arabischen Länder; ber driftliche Occident fabrigierte fie noch lange nicht. Auch als das Rittertum infolge der Kreuzzüge und seines eigenen erhöhten Glanzes nach diesen Seiden= und Samtgeweben begehrte, wurden sie ihm doch nur durch den Handel zugebracht. Und so war es auch mit dem, was die Rirche bedurfte, bis erst im späteren Mittelalter Stalien und dann die Niederlande auch mit diesen Geweben in die Konkurrenz eintraten.

Als das geschah, hatten die Alöster schon aufgehört zu arbeiten. Zu den Künsten und Handwerken, welche sie im frühen Mittelalter übten, gehörte auch die Weberei, und früh schon vernimmt man Nachrichten, daß sie mit Figuren verzierte Gewebe arbeiteten, und nicht allein für den eigenen Gebrauch, sondern auch auf Bestellung. Es sind zwar zunächst nur französische Alöster, von denen dergleichen berichtet wird, wie der Abt von St. Florent in Saumur um 985 große Teppiche mit bildlichen

Darstellungen in seinem Aloster weben ließ, aber Tegernsee, St. Gallen, Fulda, die großen Alöster in Niedersachsen werden schwerlich zurückgestanden sein. Hier haben sich statt der Nachrichten solche Gewebe mit sigürlicher Darstellung erhalten, welche dieser Zeit zugeschrieben werden müssen und nach dem Orte, wo sie sich befinden, ohne Zweisel unter der Protektion der Fürstinnen des sächsischen Kaiserhauses und in den von ihnen gegründeten und geleiteten Abteien entstanden sind. So bewahrt der Domschaß in Halberstadt eine ganze Reihe solcher Wandbehänge, welche ehemals den Chorraum zu schmücken hatten. Sie sind in Wolle gearbeitet, gewirkt, nicht gestickt, und stellen eine Reihe von Szenen aus dem Alten und Neuen Testamente dar. Ihre Entstehung gehört dem elsten Jahrhundert an. Desgleichen befinden sich in der Sakristei des Domes zu Quedlindurg Überreste ähnlicher Gewebe mit Figuren in verschiedenen Farben, welche an Alter den Halberstädtern selbst vorangehen.

Und so giebt es hier und da wohl noch einen Überrest. Doch dieses Wenige steht in keinem Berhältnis zu dem Gebrauche, der schon in der Epoche des romanischen Kunststiles von solchen Geweben gemacht wurde, noch im Vergleich zu dem, was von der Stickerei übrig geblieben ist. Es war nicht bloß die Kirche, welche ihrer bedurste; sie hat nur treuer bewahrt. Es war die Epoche, da das Kittertum in seine Blütezeit eintrat, da neben den großen Domen sich Paläste, Burgen, Schlösser erhoben. Die großen Festräume der Fürstensitze, die hohen Vurgen, die bei mangelschaftem Verschluß der Lichtössnungen allen Winden wie der Kälte ausgesetzt waren, konnten allein durch Teppiche Wärme und Behaglichkeit sich verschaffen. So deckten sie die Wände, hingen vor Thüren und Fenstern, teilten die großen Käume in kleinere Gemächer, schützten das Bett, legten sich über Bänke und Sessel und wurden über den Estrich des Fußbodens ausgebreitet. Bei allen sesselselnheiten gaben Kisten und Kasten ihre Schätze dieser Art heraus, um dem Hause Glanz, Wärme und Bequemlichkeit zu verleihen.

Von dem allen nun ist aus dieser in Rede stehenden Spoche so gut wie gar nichts erhalten. Erst die folgende Periode des gotischen Stils ist glücklicher. Besser steht es mit der Stickerei, aber auch hier ist es allein die Kirche, welche sich als Erhalterin und Bewahrerin gezeigt hat.

Die Stickerei erscheint wie eine uralt beutsche Kunst, die nicht erst aus der Fremde gesernt zu werden brauchte. Selbst die Angelsachsen Englands, bei denen sie zu einer wahren Kunst erblühte, scheinen sie nicht erst als Christen ersernt, sondern als Heiden mitgebracht zu haben, denn Hengist und Horsa, so wird berichtet, sührten ein Banner, auf welchem ein weißes Pferd gestickt war. Als in den kleinen Reichen ihrer Nachsolger das Christentum sich ausgebreitet und Wurzel geschlagen hatte, wetteiserten die Damen der königlichen Familien mit den Klostersrauen in der Stickerei, die solchen Ruhm erwarb, daß diese Kunst geradezu eine anglikanische genannt wurde. Sie beschenkten die Kirchen und schmückten das Haus mit ihren Arsbeiten. Die Nachrichten darüber sind zahlreich. Die Gegenstände der Darstellung waren kirchlich, christlich, aber auch heidnisch. Auch zeitgenössische Geschichten wurden eingestickt. So wird berichtet, daß Übelssed, Witwe des Herzogs Brithnod von Northumberland, die Thaten ihres Mannes auf einen Borhang stickte, welchen sie der Kirche zu Elh scheiken. Bon welcher Art, technisch wie künstlerisch, diese Arbeiten

waren, erkennt man aus einer großen Stickerei, welche zwar nicht von der Hand einer angelsächsischen Dame, aber doch auf englischem Boden am Schluß der angelsfächsischen Zeit entstanden ist und in der Kirche zu Baheur in der Normandie noch heute wohlerhalten ausbewahrt wird. Sie stellt auf einer mehr denn hundert Fuß langen und einige Fuß breiten Leinwand in braunen und blauen konturierenden Stichen die Geschichte des letzten Harold samt der ganzen Eroberung Englands durch den Normannen Wilhelm dar, eine auch für die Kostümgeschichte unschähdere Arbeit\*), welche nicht treuer zu denken ist, da sie von der Hand der Königin Mathilde selber, der Gemahlin Wilhelms des Eroberers, herrührt.

Den frühen Stickereien anglikanischer Herkunft, die, wenn nicht auf deutschem Boden entstanden, doch aus deutschem Stamme hervorgegangen sind, hat Deutschland nichts an die Seite zu stellen. Die Stickerei in Baheur, ein historisches Denkmal, ist einzig in ihrer Art. Ohne Zweisel waren die Damen des karolingischen Hofes und so die Angehörigen des sächsischen Kaiserhauses in der Stickerei geübt, und es sehlt auch nicht an Nachrichten darüber, leider ist nichts von ihren Arbeiten erhalten bis zum Schluß der sächsischen Epoche. Aus dieser Zeit und überhaupt aus dem elsten und zwölsten Jahrhundert ist vielerlei erhalten, was über die Technik und die Höhe dieser Kunst vollkommenen Aufschluß giebt. Die Bewahrerin solcher Gegenstände ist wiederum die Kirche, sür welche sie auch gemacht worden sind.

In jener aufblühenden Zeit, wo die Kirche in allen Zweigen der Kultur voranging und eine so außerordentliche Machtstellung besaß, bedurfte sie zur Entfaltung ihrer Bracht und Würde der Stickerei in ganz besonderer Weise. Stickereien bienten, gleich den gewirkten Stoffen, zur Bekleidung der Wände, umhüllten als Vorhänge den Ciborienaltar, umgaben als Antependien den Altartisch, dienten als Decken, ganz por allem aber gierten sie die Kleidung des Briefters jeglicher Art von der Mitra herab zu den Handschuhen und den Schuhen. Alben, Tuniken, Caseln, Dalmatiken, Pluvialen, alles wurde mit Stickereien versehen, und nicht bloß mit Bordüren und ornamentaler Berzierung, sondern ganze biblische, selbst gelehrt theologische Darstellungen breiteten sich über die vollen Flächen der Gewänder aus. Dergleichen ist nun, selbst aus dieser frühen Zeit, noch mancherlei erhalten, so z. B. in der Zitter in Halberstadt, im Domschatz zu Bamberg, auch in österreichischen Klöstern. Nicht alles ist Alosterarbeit, benn auch die vornehmen Damen arbeiteten für die Kirche, und was aus den Klöstern stammt, ist nicht alles Frauenarbeit, denn auch in den Männerklöstern wurde die Stickerei geübt, sei es von den Mönchen selber im Stift oder in den mit demselben verbundenen, außerhalb befindlichen Werkstätten. Das Material, die Seidenstoffe, welche als Unterlage dienten, die Seide zum Sticken, die Goldfäden, kamen aus dem Drient auf dem Wege des Handels durch die Benetianer, Pisaner, Genneser, vielfach auch die Vorbilder selber, denn Byzanz fuhr fort, fertige Gewänder zu senden, und seit dem elften Sahrhundert scheinen sich die Werkstätten von Palermo dem angeschlossen zu haben.

Eines der frühesten und vielleicht das merkwürdigfte Gewand von allen, die aus dieser frühen Spoche erhalten sind, ist das Werk einer Fürstin aus dem sächsischen

<sup>\*)</sup> Abgebildet bei Jubinal, Les tapisseries historiées.





DER UNGARISCHE KRÖNUNGSMANTEL.KRO





Raiserhause. Es ist der ungarische Arönungsmantel, eine Arbeit der Königin Gisela. Gemahlin König Stephans des Heiligen und Schwester Kaiser Heinrichs II. Ursprünglich eine weite geschlossene Casula nach der alten Form, wurde sie nach der auf dem Gewande gestickten Inschrift im Jahre 1031 von jenem ungarischen Königs= vaare (data et operata) der Kirche St. Marien in Stuhlweißenburg zu kirchlichem Gebrauche gegeben. Darnach wegen ihres ehrwürdigen Alters und ihrer Herkunft als Krönungsmantel in Gebrauch genommen, wurde ihre Gestalt im achtzehnten Sahrhundert insofern geändert, als sie wegen des gewaltigen Reifrocks der Raiserin Maria Theresia vorn aufgeschnitten wurde. So ist sie noch heute im Kronschatz in Dfen erhalten. Das Gewand besteht aus Seidenstoff in dunkelviolettem Burpur und ift gang und gar mit einer Stickerei überzogen, welche in gelehrt theologischer Unordnung gewissermaßen die ganze Kirche darstellt, Christus in der Mitte, die Füße auf bezwungene Ungetime sebend, von ihm ausgehend nach rechts und links in mehreren Reihen die Apostel, die Propheten, viele Heilige, die Geschenkgeber selber und sonst vielerlei Figuren, welche theologische Gelehrsamkeit in Zusammenhang zu bringen verstand; dazwischen geflügelte Engel, symbolisches Getier und ornamentales Laubwerk.\*) Es ist so recht ein Beispiel für die unter geistlichem Ginfluß stehende Runft, das in seiner Romposition, vielleicht auch in der Zeichnung, nur unter geistlichem Beistande zu stande kommen konnte. Merkwürdigerweise hat sich zu diesem Krönungsmantel ein Seitenstück im Stifte Martinsberg bei Raab erhalten, die gleiche Beichnung in Pflanzenfarben auf einem flaren durchsichtigen Byffusgewebe, bas man eben dieser Beschaffenheit wegen für die Originalzeichnung des geistlichen Künftlers hält, nach welcher die Königin gearbeitet habe. Damit wäre der künstlerische Weg gezeigt, wie diese Stidereien entstanden sind. Die Stidereien auf dem Rönigsmantel find aber nicht in Farben ausgeführt, sondern allein in Gold, und zwar so, daß die Goldfäden nicht durch den Stoff durchgezogen find, sondern parallel nebeneinander liegen, an ben Konturen umkehren und mit Stichen von gelber Seibe niedergenäht und befestigt sind, eine durchgängig in dieser Epoche angewendete Technik.

Dem ungarischen Krönungsmantel zur Seite steht der kaiserliche Mantel Heinzichs II. im Domschatz zu Bamberg, doch ist dessen Herkunft zweiselhaft, wie es auch mit einigen anderen Gewändern in Bamberg und München der Fall ist, welche gleichsfalls auf den Kaiser Heinrich und seine Gemahlin Kunigunde zurückgeführt werden. Wir enthalten und der Beschreibung dieser und anderer Stickereien, um noch zweier großartiger Ornate zu gedenken, welche die spätere Zeit der Epoche, das zwölste und dreizehnte Jahrhundert, vertreten. Beide besinden sich in Österreich, aber nur der eine derselben ist auch von österreichischer Herkunft.

Als das Stift St. Blasien im Schwarzwalde im Anfange unseres Jahrhunderts sätularisiert wurde, nahmen die Mönche bei ihrer Übersiedelung nach St. Paul in Kärnten viele ihrer kirchlichen Antiquitäten mit, von denen einiger bereits gedacht worden. Zu diesen Gegenständen gehören auch zwei Caseln und ein Pluviale, welche ganz mit sigürlicher Stickerei verziert sind, und zwar so, daß alles, Grund wie Zeichnung, mit der gestickten Arbeit zugedeckt ist. Sämtliche drei Gegenstände bestehen

<sup>\*)</sup> Abgebildet bei Bock, Rleinodien und Geschichte der liturgischen Gewänder I.

aus Halbkreisen und sind auf der ganzen Fläche, die Caseln in Quadrate, das Pluviale in Kreise geteilt, welche die einzelnen Bilder aufnehmen. Der Stoff ist Leinwand, das Material der Stickerei ist Seide, zum Teil auch Gold.\*)

Die eine der Caseln, die ältere, welche noch dem zwölsten Jahrhundert angehört, und zwar der ersten Hälfte, bringt eine Reihe Szenen der neutestamentlichen Geschichte zur Darstellung, sodann die Propheten, vergleichende Geschichten des alten Bundes, Gestalten von Heiligen, Aposteln, Evangelisten. Da unter jenen sich auch der heilige Konrad befindet, welcher erst im Jahre 1123 kanonisiert wurde, so läßt das schließen, daß die Casel bald nachher angesertigt worden. Die Zeichnung der Figuren ist roh und unbeholsen und ebenso die Technik wenig kunstvoll. Die ganzen



21. Bom Pluviale in St. Paul.

Flächen, auch die der Figuren, sind im Zopf= oder Flechtenstich ausgeführt, die Kon= turen und einzelnen Inkenlinien im seineren Kettenstich. Die Hauptsarben sind Gelb und Blaßrot, das Material ist Seide ohne Gold.

Vollkommener ist das Pluviale und die andere mit demselben gleichzeitige und gleichartige Casula, beide aus dem Ansange des dreizehnten Jahrhunderts stammend. Das Pluviale ist der Erinnerung der beiden Patrone von St. Blasien gewidmet, der Heiligen Blasius und Vincentius, die Casel dem Andenken des heiligen Nikolaus. Szenen aus der Legende dieser Heiligen zieren die Flächen, und zwar bei dem Pluviale

<sup>\*)</sup> Abgebildet in: Jahrbuch der Centralkommission zur Erforschung und Erhaltung u. f. w. Jahrgang IV, Beschreibung von Heider.

so, daß ein Stab oder Streif auf dem Rücken den Halbkreis in zwei gleiche Teile teilt, von denen der eine die Thaten und Leiden des heiligen Blasius enthält, der andere diejenigen des heiligen Bincenz.\*) Die Technik ist wesentlich dieselbe, wie bei der älteren Casula, nur sind die Farben reicher und lebhafter, die Ornamentik ist vorgeschrittener im Charakter des romanischen Stils, mit der Seide ist reichlich Goldstickerei verbunden, die Gesichter dagegen sind ungestickt gelassen; schwarze Farbenstriche geben ihre Zeichnung an. (Abb. 21.)

Großartiger und zusammenhängender noch, eine vollständige Kapelle, ist der zweite Drnat, ber aus bem Nonnenstift von Goeg in Steiermark stammt und sich heute noch an Ort und Stelle im Schatze der Kirche befindet. Dhue Zweifel ist er auch von den Frauen dieses Stiftes gearbeitet worden, und zwar, wie die Darstellung einer Übtissin Runigundis schließen läßt, alsbald nach ber Mitte bes breigehnten Sahrhunderts. Er besteht aus einer Casula, einer Dalmatika, einer Tunicella, einem Pluviale und einem großen Antependium. \*\*) Auch hier sind die Darstellungen, welche ben ganzen Fond bedecken, theologischer und symbolischer Art. Die Casula ist mit der "Majestät des Herrn" und den zwölf Aposteln geziert, auf dem Pluviale, das zu den Seiten rechts und links ornamental verziert ist, kniet die Abtissin Kunigundis vor der heiligen Jungfrau, während die Dalmatika neben der Berkundigung mit zwölf Darstellungen symbolischer Tiergestalten überdeckt ist. Diese oft seltsamen Tierbildungen zeigen, daß die Arbeit, obwohl in beginnender gotischer Epoche entstanden, doch in Geift und Art noch dem romanischen Kunststil angehört, wenn auch seinem Schlusse. Das Symbol spricht noch lebendig mit und zeigt die Kunst noch unter Beift und Einfluß theologischer Gelehrsamkeit stehend. Die folgende Periode befreite fie davon und gab ihre Ausübung zugleich in Laienhände.

<sup>\*)</sup> Abbildung und Beschreibung a. a. D. \*\*) Das Antependium abgebildet in den Mitteilungen der Centrastommission III. Jahrgang 1858, März.

## Dierter Abschnitt.

## Die Epoche des gotischen Stils. 1250—1500.

## 1. Die Metalle.

fundertfünfzig Jahre, von der Mitte des dreizehnten bis zum Ende des fünfzehnten Jahrhunderts, und in dieser Zeit hat sich vieles geändert, in der Kunst wie in der Kunstindustrie. Aber es ist nicht wie am Ansang dieses Zeitraumes, da der Geschmack aus dem romanischen Stil in den gotischen überschlug, oder wie am Schlusse, da die Renaissance an die Stelle der Gotik trat. In beiden Momenten ging eine gründliche Umwandlung vor sich, während in der langen Zwischenzeit die Verzänderungen einen gleichmäßigen, durch keine Sprünge oder Gegensäße unterbrochenen Gang gehen. Wir machen daher auch keinen Abschnitt innerhalb der Epoche des gotischen Stils, sondern versolgen die einzelnen Zweige der Kunstindustrie von ihrem Ansang bis zum Ende.

Die Beränderungen, die mit der Runftindustrie im Laufe des dreizehnten Sahrhunderts eintreten, da sich der romanische Stil in den gotischen verwandelt, sind nun wohl äußerst bedeutungsvoll. Sie sind ebensowohl äußere, d. h. Beränderungen, welche die Bedingungen der Arbeit betreffen, als innere oder formelle, kunstlerische. Es ist nicht bloß Stil und Geschmack, was sich andert. Die Kunstindustrie — wenn man so sagen darf, denn von einem Runfthandwerk oder Runftgewerbe kann bis zu diesem Moment auch noch nicht die Rede sein — arbeitet unter ganz anderen Berhältnissen. Es erheben sich in Geschichte und Rultur neue Clemente, welche bas Leben selbst umändern, es reicher gestalten, neue Bedürfnisse schaffen, neue Anforderungen stellen. Die Genügsamkeit und Einfachheit des Lebens, welche den früheren Jahrhunderten des Mittelalters zu eigen gewesen, wich einem stets steigenden Lugus. Bei dem mangelnden Komfort und der dürftigen Ausstattung in Burgen und Schlössern, die selbst die Fensterverglasung nur gang ausnahmsweise kannte, hatte ber Ritter, damals noch im Zeitalter der Schwärmerei und der Dichtkunft, in geistigen Genüssen Ersatz gesucht und gefunden. Jett strebte er materiellere Freuden an; er verlangte nach üppigerem Leben, nach Glanz und Brunk und Komfort.

Man kann seit jener Zeit, seit der zweiten Hälfte des dreizehnten Jahrhunderts, in allen Kreisen der Gesellschaft von den Höfen bis zu den Bürgern herab den

Lugus erwachen und sich fort und fort steigern sehen. Die Gemächer füllen sich mit reicherem Gerät, die Tische mit kostbaren Gefäßen, die Schatkammern bergen wahrschafte Schäße, Arbeiten in Edelmetall und Juwelen. War vorher im elsten und zwölsten, ja noch im dreizehnten Jahrhundert der Schmuck an Leib und Kleidung ein bescheidener, verhältnismäßig seltener gewesen, so steigert sich in dieser Periode die Liebe dazu bis zur wahren Leidenschaft. Natürlich wächst auch damit das Handswerk und die Kunst im Handwerk.

Ein Umstand, welcher wohl vor allem zur Hebung des Luxus beitrug, war das Anwachsen der Städte in dieser Epoche. Sie stellten sich als dritte Macht neben die Kirche und neben die weltliche Macht von Kaiser, Fürsten und Adel. Durch ihre politischen Berbindungen erstarkend, durch den Handel zur See und zu Lande reich geworden, erblühten sie in einem reicheren Leben, als es die Ritter bisher geführt hatten, und sie hoben Adel und Fürsten zu gleichem Leben empor. Aber ihr Reichtum, obwohl damals noch im Ansang der Epoche in den Händen der Patrizier ruhend, kam auch der Industrie zu gute; ihre Bedürsnisse hoben das Handwerk, das sich in Bünften zusammenschloß und Arbeit und Arbeitsbedingungen regelte und den Stand in Meister, Gesellen und Lehrling gliederte. Es konnte nur in die Zunst eintreten, wer den Lehrgang durchgemacht hatte, wer sich als Geselle leistungsfähig und als Meister des Handwerks durch sein Meisterstück bewiesen hatte.

Das Sandwerk in den geschloffenen Zünften nahm der Beiftlichkeit fast die gesamte Kunftarbeit ab. Bas der Klosterkunst blieb, waren die Bücher, das Schreiben bes Tertes, bas Allustrieren und bas Alluminieren ber Manuskripte, allenfalls auch der Einband derselben. So ziemlich alles andere ging nach und nach an das Handwerk, in die Hände der Laien über. Bom Handwerk hatte sich der Rünftler noch nicht getrennt, vielmehr war er in die Zunft mit eingeschlossen und der Maler, der "Schilderer", d. i. zunächst der Schildbemaler, selbst mit anderen Gewerben verbunden, mit denen kaum Gemeinsamkeit denkbar ift. Das Sandwerk besorgte also gleicherweise die Kunft wie die gewöhnlichen Gegenstände des Gebrauchs. Es ruhte in dieser Berbindung die Sicherheit für seine Höhe und Bedeutung. Anderseits arbeitete es nicht selbstlos wie ehebem ber Klosterkünstler. Für diesen hatte es Zeit und Gewinn nicht gegeben; er hatte mit aller Ruhe und Geduld, mit Hingebung und wahrer Liebe an der Kunft seine Arbeit gemacht und machen können. Dem Sandwerker aus den Zünften, dem Laienkunftler war Gewinn das Ziel; je weniger Zeit er brauchte, um so mehr Gewinn; er arbeitete um Lohn, und wenn auch der ehrsame Meister noch Liebe an seiner Arbeit hatte, so war es doch nur natürlich, daß sie in zweiter Linie stand.

Auf diese Weise hätte die Arbeit in ihrem Werte heruntergehen müssen, wenn es nicht ein doppeltes Korrektiv dagegen gegeben hätte. Das eine war die Sorge der Obrigkeit in den Städten, daß niemand in dem, was er bestellte oder kaufte, geschädigt oder betrogen werde. Es wurde daher nicht bloß der Feingehalt des Silbers bestimmt, unter welchem niemand arbeiten durfte, sondern auch eine Behörde von alten Meistern eingesetzt, welche in den Werkstätten herumzugehen und die Arbeit zu untersuchen hatten. Fanden sie das Silber unterlötig oder die Arbeit schlecht, so hatten sie das Recht und die Pslicht, dieselbe soson zur zerschlagen und zu zerbrechen.

Das zweite Korrektiv bestand in der Steigerung der Anforderungen, wie sie der erhöhte Luxus, der vermehrte Reichtum, die mit denselben erwachsende Kenntnis und Übung hervorriesen. Man verlangte mehr, lernte und leistete darum auch mehr. Indem der Geschmack der gotischen Kunstepoche sich von den idealeren Gestalten und von den Phantasiebildungen der romanischen Spoche der Naturnachbildung zuwendet, so auf dem Gebiete des Ornaments wie der Figuren, nimmt er an zeichnender und darstellender Kraft zu, verliert aber auch den Sinn für das Edle, Schöne und Sanste in Linie und Gestalt. Die Gestalten der Kunst — und dies gilt auch von den sigürlichen Schöfungen der Kleinkünste — werden richtiger, aber auch unschöner, gewöhnlicher in der sormellen Erscheinung, wie eben das Leben den ersten Besten zum Borbild darbietet.

Dieser Naturnachbildung tritt für die Gestaltung des Gerätes ein anderes Moment zur Seite, welches ebenfalls von schöpferischer Phantasie sich weiter entsernt. Das ist die Konstruktion. Die berechnende, messende, wie eine mathematische Aufzabe lösende Art der gotischen Architektur geht auf alles Gerät über, welches nur aus der Konstruktion sich schaffen läßt, und seht die starren Formen der Baukunst an die Stelle freier Bildungen. Was im großen, in mächtigen Steinmassen auszessihrt, eine gewaltige Wirkung übt, verliert dieselbe im kleinen und sinkt herab zu steiser, schematischer Nüchternheit. Das ist der Charakter vieler Schöpfungen des Handwerks in der Epoche des gotischen Stils. Gerade Linien lösen die geschwungenen ab, eckige, kantige, spisige Formen die gerundeten.

Trothem aber der gotische Geschmad einerseits durch Naturnachbildung, anderseits durch nüchterne Konstruktion sich kennzeichnet, verschließt er sich nicht einem britten Clemente, bas wohl traditionell aus ber Phantastif bes romanischen Stils hervorgeht, aber mehr barock als phantasievoll ist. Der romanische Stil verwendete in seiner Ornamentik gewisse Tiergestalten, Bogel, Drachen, Schlangen und andere mehr fabelhafte Gebilde, deren Extremitäten er in die Länge zog und in einem anmutigen Spiel mit geschwungenen Linien durcheinander schlang. Auch die Gotik verschmäht solche fabelhafte Tiergebilbe nicht, aber ber Sinn, in welchem fie bieselben verwendet, ist mehr der einer bizarren Laune, des humors und der Satire, der Berspottung gewisser Rlassen, z. B. der Mönche. Auf Linienführung, auf Schönheit und dergleichen kommt es gar nicht babei an. Nicht das Wie ber Darstellung steht in Frage, sondern das Bas, und dieses ift nach Art der Zeit oftmals von höchster Derbheit und Robeit. Un und in den Kirchen setzt bekanntlich die Runft der Zeit in dieser Art das Gemeinste neben das Heiligste und Chrwurdigste, und nicht anders macht es die Runftinduftrie, welche insbesondere in der Berzierung des Mobiliars von diesem baroden Elemente Gebrauch macht.

Bei diesen Eigenschaften tragen die Schöpfungen der gotischen Stilepoche auf dem Gebiete der Kunstindustrie einen sehr gleichmäßigen Charakter, der die Zeit ihrer Entstehung leicht bestimmen läßt. Anderseits sehlt ihnen ganz entsprechend der individuelle Zug, sozusagen die Handschrift des Künstlers, welche auf einen bestimmten Meister hinweiset. Auch ist es sehr selten, daß die Meister sich genannt haben, daher wir in diesem Abschnitt wohl viel von den Gegenständen und ihrer Art, wenig aber von ihren Versertigern zu berichten haben. Zwar lassen sich aus

städtischen Urkunden viele Namen von Handwerkern, auch von Kunsthandwerkern herausziehen, aber sie sind bedeutungslos, denn den Namen sehlen die Werke und den erhaltenen Beispielen sehlen wieder die Namen.

Seit dem fünfzehnten Sahrhundert wird es zwar in deutschen Städten üblich. was die Goldschmiedekunst betrifft, in die fertigen Arbeiten gewisse Merkzeichen und Stempel einzuschlagen, mit denen zuerst der Meister, dann auch der Ort der Berfunft und endlich die richtige Beschau bezeichnet werden sollte. So wurde in Wismar, das mit seinen verbündeten Städten Lübed, Hamburg, Lüneburg in Bezug auf Münzen und Edelmetalle die gleichen Bestimmungen zu haben pflegte, schon im Sahre 1439 festgesetzt, daß jeder Meister sein besonderes Merkzeichen seiner Arbeit ein= prägen solle, und 1463 wurde hinzugefügt, daß neben die Marke des Berfertigers auch ein städtischer Stempel durch die Altermeister eingeschlagen werden solle. Die Sitte wird allgemein, wenn auch nur mit Unregelmäßigkeit durchgeführt. Sierin liegt nun wohl ein Mittel, Ort und Meister eines Werkes zu bestimmen, aber die Wissenschaft von diesen Marken, die Forschung nach ihrer Bedeutung ruht noch so in den Anfängen, daß von ihr noch wenig Nupen gezogen werden kann, zumal für die gotische Epoche. Die Zeichen werden wohl gesammelt und publiziert, allein wen und was fie bedeuten, wird noch lange eine Sache der Forschung bleiben. Nur Stadtwappen belehren uns wenigstens über den Ort der Herkunft. Dies gilt aber eben nur von der Goldschmiedekunft, was jedoch alle anderen Zweige der Runftindustrie betrifft, so bleiben wir über Ort und Meister im Dunkeln, wenn wir nicht meistens annehmen wollen, daß der Ort, wo wir einen Gegenstand von Bedeutung finden, auch der seiner Entstehung ift.

Im Anfang dieser Epoche, im dreizehnten Jahrhundert, ist es wohl noch die Geistlichkeit, welche als Förderer der Kunstindustrie in erster Linie steht, später läßt sie die Ehre den Königen und Fürsten. Zwar ihre Rolle ist, wie schon augegeben, eine beschränktere; sie arbeitet nicht mehr, sondern bestellt. Aber daszenige, was sie braucht für die Kirche, ist an Zahl und Mannigsaltigkeit der Dinge nicht geringer als in der romanischen und vorromanischen Periode. In der Art aber, auch im künstelerischen Werte hat es sich mehrsach geändert. Nehmen wir wiederum zuerst die Goldschmiedekunst.

Es gelang der gotischen Kunstepoche nicht, so großartige und glänzende Werke zu schaffen wie die Reliquienschreine des Niederrheins. Keinerlei Werke der gotischen Goldschmiedekunst für die Kirche, soweit unsere Kenntnis reicht, können sich mit dem Schrein der heiligen drei Könige in Köln, mit dem Schrein der Jungfrau Maria und dem Schrein des großen Karl in Aachen an reicher Arbeit und prachtvoller Wirkung messen, aber diese Werke waren von unedlem Metall, und die neue Zeit wollte lieder edles Metall und minder großartige Gestaltung. Mehr als früher wurden daher die Geräte und Gesäße der Kirche aus Gold oder vergoldetem Silber verlangt, und Kupfer, Bronze, Messing, wenn es nicht die Armut des Ortes gebot, wurden für den Dienst der Kirche verschmäht. Die Folge aber war, daß man so große Resiquienschreine überhaupt nicht mehr unachte, da der Reichtum der Kirche doch nicht genügte, die ganzen Gebäude aus Gold oder Silber herzustellen, und wenn man ihrer bedurfte, machte man sie aus Holz und vergoldete dasselbe über und über.

Hiermit im Zusammenhang steht eine Beränderung in der Geschichte und Answendung des Emails. Die Reliquienschreine der romanischen Kunstepoche und viese andere Gegenstände kirchlichen Gebrauchs hatten ihren schönsten Schmuck im Grubenschmelz gesunden. Diese Art des Emails aber hatte dicke Platten von Kupfer oder Bronze, in welche die Tiesen eingegraben waren, zur Boraussetzung. Da nun Bronze und Kupfer für solche Arbeiten in Mißachtung gerieten, nußte mit ihnen auch das Grubenemail gleicherweise der Bernachlässigung anheimfallen. Es fristet wohl noch sein Dasein dis in das vierzehnte Jahrhundert hinein, aber mit immer seltener werdenden Arbeiten. Eine der letzten dürste das kelchartig gestaltete Ciborium im Stifte Klosternendurg dei Wien sein, das in gotischer Gestaltung und gotisch archietestonischer Einfassung auf seinen Flächen eine Reihe emaillierter Darstellungen von Grubenschmelz enthält. Es sind Arbeiten von großer Feinheit und Schönheit, nur in Rot und Blau nach Art der Taseln des Verduner Altars in demselben Stifte, und wahrscheinlich von denselben Händen angesertigt, welche, wie im vorigen Abschnitt erzählt, die Ergänzungstaseln jenes Altares gemacht haben.

Wie aber mit dem Übergange vom unedsen zum edsen Metall das Grubensichmelz anßer Übung kam, so trat aus der gleichen Ursache eine andere Art des Emails an die Stelle. Diese neue Art ist nicht deutscher Ersindung, auch nicht von so bevorzugter deutscher Anwendung wie das Grubenschmelz vom Niederrhein, das mit vollem Recht als deutsche Art in Anspruch zu nehmen ist. Diese neue, für Silber wie für Gold anwendbare Art ist in Italien entstanden und auch dort am meisten und am großartigsten geübt. Die ersten Nachrichten darüber stammen aus der zweiten Hälfte oder dem Ende des dreizehnten Jahrhunderts, also gerade aus einer Zeit, da das Grubenschmelz schon im Untergehen begriffen war.

Diese neue Art, gewöhnlich genannt: "transsucides Email auf Silbergrund" oder Email de basse taille, was man treffend mit Tiefschnittschmelz wiedergeben könnte, sindet, wie schon jener erste Name besagt, seine vorzugsweise Anwendung auf Silberplatten. Auf die Silberplatte, welche wenigstens die Stärke von einigen Millimetern haben muß, wird das Bild so eingeschnitten, daß es die ganze Fläche bedeckt und in derselben liegt wie ein leichtes Relief, dessen höchste Punkte nicht ganz die Höhe des stehen gebliebenen Kandes der Platte erreichen. Über dieses Relief wird nun je nach den beabsichtigten Farben des Bildes das transsucide Email aufgetragen und im Fener zum Schmelzen gebracht. Durch den Kand geschützt, bildet sich eine ebene Fläche, eine Emailschicht, dicker in den Tiesen des Reliefs, dünner auf seinen Höhen. Je nachdem nun das Email dicker oder dünner, erscheint es dunkter oder lichter und bildet vermöge des durchscheinenden Silberglanzes Höhen und Tiesen. Das Resultat ist also ein vollkommen modelliertes und gefärdtes, glänzend sunkelndes Miniaturgemälde. Auf Goldgrund ist es nicht anders, nur daß der Gesantton ein goldiger, nicht silberner ist.

Wie die Erfindung dieser überaus seinen und zarten Technik Italien gebührt, so hat Italien während des vierzehnten und fünfzehnten Jahrhunderts auch die meisten und schönsten Werke darin geschaffen. Aber auch Deutschland hat sich die Kunst nicht entgehen lassen, und die deutsche Goldschniedekunst hat vielsach Answendung davon gemacht. Die Art der Technik hat es freilich nicht zugelassen, große

Platten in derselben herzustellen, wie es das Grubenschmelz auf Aupfertaseln ermöglichte. Daher dienen diese kleinen mit durchsichtigem Tiesschmelz überdeckten Silberplatten meist nur sür kleine Heiligtümer ober als Einsah größerer Gesäße, oder schmücken einzelne Teile derselben. So sinden sich sehr häusig solche kleine runde Platten mit den Zeichen der Evangelisten, mit Brustbildern von Heiligen und anderen Motiven religiöser Art als Verzierung auf den Fuß der Kelche eingesetzt, oder sie zieren die Flächen des kantig gewordenen Knausses, an dieser Stelle ost nur mit den Buchstaben des Kamens Jesus. Als man im sünfzehnten Jahrhundert kühner in dieser Technik wurde, überzog man auch den ganzen sechsseitig aufstrebenden Tuß der Monstranze mit diesem Email, nachdem man die Flächen mit solchen Silberplatten bedeckt hatte. Es haben sich mehrere Monstranzen dieser Art erhalten,



22. Beiligtum aus Salzburg mit translucidem Email.

3. B. in Klosterneuburg, allein bei der Zartheit der Technik ist die Schmelzmasse meistens von den gebogenen Silberplatten abgesprungen, so daß die religiösen Darskellungen in ihrem leichten Resief heute nacht und unbedeckt daliegen. Übrigens giebt es auch mehr selbständige Arbeiten im Tiefschnittschmelz, Täselchen, die als Heiligtümer dienen, so im Domschatz zu Salzburg ein Heiligtum, das aus vier Täselchen besteht wie ein doppeltes Diptichon. (Abb. 22.) Auch die prosane Goldschmiedekunst hat von dieser Technik Gebrauch gemacht, teils zur Verzierung einzelner Teile und Ornamente, wie z. B. am sogenannten Corvinusbecher in Wiener Neustadt vom Jahre 1462, oder an den Schalen des Lüneburger Schatzes im Kunstgewerbemuseum in Berlin, teils auch hat sie kleinere Gefäße ganz damit umgeben. Einige Becher dieser Art, die in den kaiserlichen Sammlungen zu Wien sich erhalten haben, zeigen aber ebenfalls die Zartheit, das Heise des Versahrens. Bei diesen Gegenständen tritt das transslucide Email in Verbindung mit opaken Farben, wovon weiter unten die Rede sein wird.



23. Monstranz aus Tarasway. (14. Jahrhundert.)

Im ganzen hielt sich die deutsche Goldschmiedekunst aber weniger an farbigen Schmuck als an den plastischen, wofür die reiche Kunsttafel aus St. Baul in Rärnten ein schönes Beispiel des vierzehnten Sahrhunderts bietet. Sie stammt aus St. Blasien im Schwarzwald und läßt auch ein wenig in ihrer Art französische Nachbarschaft erfennen. plastische Element findet mehr noch Anwendung bei dem firchlichen als bei dem weltlichen Berät, welche beibe ihre eigenen getrennten Wege geben, insbefondere in dem Sinne, daß bas: jenige, was die Rirche braucht, sich strenger und starrer an die Bildungen der Architektur an= schließt und erst langfam und teilweise sich frei macht.

In dieser Beziehung ist von schärfster Charakteristik ein neues Rirchengerät, welches erft die Epoche des gotischen Stils in Aufnahme brachte, die Mon= strang oder das Oftensorium, ein Berät zum Beigen des Aller= heiligsten ober einer Reliquie, fo daß das Oftensorium auch als Reliquiarium zu dienen hatte. Die Monstrang baut sich empor auf einem hoben, sechspakartia ober ähnlich gestalteten Fuß mit Ständer und Anauf, wie der Durchschnitt einer dreischiffigen ober fünfichiffigen gotischen Rirche, und entwickelt nach oben in schlankester Form und luftig durchbrochener Gestaltung eine oder drei Türme. In der Mitte, im Mittelschiff sozusagen, wenn wir den Vergleich mit der Kirche



Kuftafel, aus St. Paul in Kärnthen. Silber, vergoldet.



weiter führen wollen, steht meistens in einem Glaschlinder eine halbsmondförmige Scheibe (lunula) zur Aufnahme der Hostie; oder es befindet sich an ihrer Stelle die Reliquie. Zu den Seiten, in den Öffnungen oder auf Postasmenten unter den Türmen oder Baldachinen oder Fialen stehen meistenskleine Heine Heingenfiguren, oft von bemerkenswerter Schönheit.

Im Anfang nun, da diese Monstranzen entstehen, im vier= zehnten Sahrhundert, find fie im Aufbau wie in allem Detail völlig wie eine gotische Architektur; was nur diese an Charakteristik besitt, ist alles im kleinen an der Monftrang nachgebildet: Pfeiler und Spigbogen, Magwerf und Wafferschrägen und Streben, Fialen und Giebel mit Krabben und Kreuz= blumen — furzum die Monstranz ift ein Gebäude im fleinen, wie von Stein. (Abb. 23.) Allmählich aber erinnert sich die Gold= schmiedekunst, daß sie mit ihrem Material doch eine größere Freiheit besitzt als die Architektur mit ihrem Stein, daß es nicht ihre Art ist, das Silber in Eden, Ranten, gradlinige Stabe, flache glatte Seiten auszuziehen, son= bern daß sie das Metall vermöge seiner Bähigkeit nach Belieben runden, biegen, schwingen und schweifen fann. Von dem an fann man verfolgen, wie die Monftrang ihren Aufbau bewahrt. aber in der Bildung des Details sich von der Architektur frei macht. (Abb. 24.) Sie umgiebt sich mit gebogenem Laub, sie rundet das Stabwerk, schwingt



24. Monstranz aus Agram. (15. Jahrhundert.)

v. Falte, Runftgewerbe.

es, dreht und windet es umeinander und gefällt sich in solchen Freiheiten und Willfürlichkeiten, wie sich die Architektur nimmer gestatten dürfte noch könnte. Die Abbildungen, welche wir von zwei Monstranzen geben, stellen uns diese Bewegung an ihrem Ansang und an ihrem Ende dar.

Die firchliche Goldschmiedekunft hat in dieser Weise — wir wollen nicht gerade behaupten, zu ihrem Borteil — eine gewisse Freiheit gezeigt, ähnlich wie die auf profanem Gebiete. Aber nur ähnlich, denn, wie bereits angedeutet, geht die Goldschmiede= tunft auf firchlichem und weltlichem Gebiete verschiedene Wege. Dies läßt sich am klarsten an der Geschichte von Kelch und Pokal nachweisen. Beide Gefäße, welche, praktisch genommen, als Trinkgefäße die gleiche Bestimmung haben, sind ursprünglich von der gleichen Form ausgegangen. Der Relch hat die weltliche Form des Pokals adoptiert, und zwar mit den drei Beftandteilen, wie sie noch der Tassilokelch in Ur= sprünglichkeit zeigt, mit dem die Fluffigkeit haltenden Bauch, der cuppa, mit dem Anauf (nodus) und dem Fuß. In den Bilderhandschriften der romanischen Aunstepoche, in benen sich Gastmähler nicht selten bargestellt finden, hat ber Pokal noch ganz die Form des gleichzeitigen Relches. Bon dem an beginnt ein Unterschied. Der Kelch hält starr an jener Dreiteilung fest, nur bildet der Knauf nicht mehr unmittel= bar die Verbindung zwischen Bauch und Juß, sondern es schiebt sich ein Ständer dazwischen, welcher das ganze Gefäß erhöht. Diese Grundform bleibt; mas sich nun weiter andert, ift Detail nach Geschmad und Stil der Zeit. Der Jug verwandelt lich aus ber Rreisform in ben Sechspaß, b. h. eine Form, die fich aus feche gleichen Rreisbogen zusammensett. Der Ständer wird entsprechend sechskantig. Der Knauf, ber bis dahin flache Kugelform hatte, erscheint zunächst wie zwei runde, bann kantige Stäbe, die durcheinander geschoben sind. Dann wird auch er sechsseitig und umgiebt sich in reicherer Ausbildung mit einem folden Kranze von gotischem Archi= tekturornament, daß man ihn dem Modell einer Kapelle vergleichen möchte. ber Knauf bestimmt ift, zur festen Sandhabe zu bienen, so ist er damit diesem Zweck fo widersprechend wie möglich, denn seine Ecken und Kanten legen sich scharf schneis bend in die Hand. Auch die Cuppa hat ihre Beränderungen erhalten. Aus der halbkugeligen Korm ist sie eiförmig geworden und hat sich gleicherweise in ihrer unteren Salfte mit einem Rranze gotischen Ornaments in scharffantigem Relief umgeben. Obwohl so reicher gestaltet, ist doch der Charakter des Kelches so starr und beftimmt geblieben, daß man niemals darüber in Zweifel sein kann, ob ein Gefäß dieser Art der Kirche gehört oder nicht.

Etwas ganz anderes ist in derselben Zeit aus dem Pokal geworden, schon äußerlich in den Dimensionen; denn während der Priesterkelch seine bescheidene Größe einhalten mußte, konnte der Pokal bei gesteigerter Trinklust ins Ungemessene wachsen.
Und so ist es auch geschehen; die letzten Jahrzehnte der Gotik haben silberne Trinkgesäße von erstaunlicher Größe uns hinterlassen. Aber auch Form und Berzierung
sind anders und eigenartig geworden. Die Form hat zunächst den Knauf zur unnötigen Nebensache gemacht, ihn entweder ganz abgelegt oder, wie nur zur Erinnerung,
einen durchbrochenen Kranz laubigen Ornamentes an seine Stelle geset. Dasür ist
der Fuß mit dem Ständer hoch und schlank emporgestiegen, ohne noch eine so reiche
und zierliche Gliederung zu entwickeln, wie sie im Zeitalter der Renaissance üblich



Gotischer Pokal. 15. Jahrhundert (Sammlung Rothschild in Frankfurt).



wurde. Gleicherweise, der schlanken Tendenz enksprechend, zog sich auch der Bauch des Gefäßes in die Höhe und sein Kontur schweiste sich schon, wobei sich der Lippensrand auswärts wendete, und während der Kelch mit der flachen Patene zugedeckt wurde, erhielt der Pokal einen aufstrebenden, reich verzierten Deckel. So die Grundsform, die allerdings im fünfzehnten Jahrhundert viele Varianten und Nebenformen hatte.

Eigentümlicher noch zeigt sich das Detail der Ausdisdung und der Berzierung. Das weltliche Trinkgefäß verschmäht, wie es scheint, wohl nicht, wie wir noch sehen werden, Gebilde der Baukunst, aber fast völlig das steise und kantige architektonische Ornament, das Maßwerk, welches für die kirchliche Goldschmiedekunst so bezeichnend ist. Es sucht seine Berzierung sosort in dem freieren Laub, Blumen= und Kanken= werk, allerdings in der Beise, wie es auch sonst der gotische Stil ausgebildet hat. Schwerere stillssierte Kränze werden gegossen, leichteres Blatt= und Blumenwerk aus Silberblech gebogen, zuweilen mehr naturalistisch, zuweilen mehr stilvoll nach der Art der Zeit. Durchgängig ist alles vergosbet, häusig auch mit Email verziert. Dies giebt dem Gefäß sosort einen leichteren, lustigeren, mehr weltsichen Charakter. Es kommt aber noch etwas hinzu, was ganz spezifisch weltsicher Katur ist.

Ganz im Gegensatz gegen die Cuppa des Relches, deren Kundung immer glatt und eben bleibt, werden an dem Pokal von innen heraus einzelne Teile in regel= mäßiger Anordnung herausgetrieben, die von außen als "Buckel" erscheinen, von innen als gerundete Vertiefungen. Sie sitzen von außen gesehen gleichmäßig halbkugelig nebeneinander oder haben längliche Birnenform, deren spike Ausläufer auch fchräg um das Gefäß sich herumwinden. Das giebt dem Pokal, von außen betrachtet, ein reicheres Ansehen; der Hauptreiz liegt aber im Innern, denn in diesen blanken goldenen oder vergoldeten Bertiefungen treiben die Lichter und Reflere ein tausend= faches Spiel, zumal dann, wenn das Gefäß mit funkelndem Weine gefüllt ist. Und so kann man wohl sagen, daß diese Berzierung eine spezifisch weltliche ist, geschaffen das Bergnügen des Trinkers zu erhöhen. Daß sie entstehen konnte, war eine Folge ber Geschicklichkeit, welche das Handwerk im Schlagen und Treiben des Metalls gewonnen hatte. Außerst beliebt im fünfzehnten Jahrhundert, ihrer Entstehung und Ausbildung nach völlig noch der Epoche des gotischen Stils angehörend, ging sie doch in das sechzehnte Jahrhundert, in die Renaissance hinüber, aus welcher Zeit die Beispiele zahlreich sind. Aber auch das fünfzehnte Jahrhundert, zumal von seinem Schlusse, hat noch viele berartige Arbeiten uns hinterlassen. Gine ganze Reihe findet sich in der Kunstsammlung des (nun verstorbenen) Freiherrn Karl von Rothschild, andere im Germanischen Museum; von dem Silberschatze des Lüneburger Rathauses, der nun zu Berlin eine Zierde des Kunftgewerbe-Museums bildet, tragen viele Arbeiten diesen ornamentalen Charakter. Es sind darunter auch Schalen der gleichen Art, davon wir eine abgebildet haben. (Abb. 25.)

Aber so bebeutungsvoll diese Berzierungsarten der gotischen Kunstepoche in der Goldschmiedekunst sind, einerseits das freie Pflanzenornament, anderseits die gebuckelte (auch "knorrechte") Arbeit, so erschöpfen sie doch nicht den Umfang ihrer Drnamentik, so wenig wie die geschilderte Form des Pokals die alleinige ist. Was diese letztere, die Form, betrifft, so gehen, wie schon angedeutet, zahlreiche Barianten nebenher, so insbesondere eine schlanke, auf drei Füße gestellte und mit einem Deckel

versehene Bechersorm, die ringsum -mit Laubkränzen, mit Email, auch wohl schon mit graviertem Drnament versehen ist. Eine andere Form ist der Doppelbecher, zwei gleiche auseinander gesette Becher, von denen beide, wie man sie nimmt, sowohl als Trinkgefäß wie als Deckel dienen. Sehr beliebt war auch die Form eines Schiffes, das, aus Silber getrieben, mit Masten, Tauen, Segeln, sowie mit Mannschaft reich ausgestattet, eine besondere Zierde der Tasel bildete. Es diente aber nicht allein als Trinkgefäß, sowie auch als Behälter für mancherlei Speisen, die darin serviert wurden, sondern überhaupt als seistlicher Schmuck. Die Schahkammern waren reich daran, insdesondere diesenige Karls des Kühnen von Burgund, bei dessen Hochzeitsmahl dreißig solche aus Silber gearbeitete Schiffe vorgeführt wurden, mit Türmen und sonstigem phantastischen Beiwerk ausgestattet, von einer Größe, die sieden Schuh in der Länge hatte.

Hiermit haben wir ein weiteres Element ornamentaler Gestaltung berührt, welches für die Goldichmiedekunst des fünfzehnten Jahrhunderts von besonderer Bedeutung gewesen, die Phantastik. Der gotische Geschmack gab wenig auf elegante Form, auf eine feine, wohl gegliederte, in den Berhältniffen abgewogene Bildung der Konturen, wie das eine Haupteigenschaft der Runft im folgenden Jahrhundert wurde. Er liebte eine reiche Arbeit, daneben aber kam das Was der Darstellung mehr in Frage als das Wie. Und wie diese Epoche am Ausgange des Mittelalters, da altes und neues sich kreuzten, neues nach Werden rang, während das Alte entartete, wie diese Beit in so manchen Erscheinungen, zumal in dem Kostum ber Menschen, das Bizarre, Seltsame, Absonderliche liebte, so brachte fie folden Geschmad auch in der Golbschmiede= kunst vielfach zum Ausdruck. Sie formte wunderliche Tier= und Menschengebilde schon eine traditionelle Liebhaberei — und brachte sie nun auch in die Werke des Golbichmiebs. Dieselben bienten als Jufgestelle ber Gefäße, als Benkel, ober gierten die Spigen der Deckel, oder ftellten auch felber Gefäße vor. Statt der Einzelfiguren wurden auch ganze Gruppen oder Szenerien genommen und im Hochrelief ornamental Wilbe Männer im Kampfe mit ihresgleichen oder mit Ungetümen, Ritter und Damen zu Pferde, allegorische Figuren und Gruppen, auch wohl solche von fehr anzüglichen ober berben Gegenständen, wie sie bie Sitte biefer Zeit, welche Fürsten durch nachte Frauen empfangen und begrüßen ließ, wohl vertragen konnte. In dieser Richtung wurde auch von der Architektur ein nicht seltener Gebrauch gemacht, nicht in der Art, daß die ornamentalen Motive des gotischen Baustils wieder orna= mental verwendet wurden, fondern man nahm die ganzen Gebäude, ganze Burgen mit ihrem unregelmäßigen Aufbau, mit ihren malerischen Türmen und Erkern und verwendete sie als Stüten, indem die Gefäße auf drei solcher Füße gestellt wurden, oder stellte sie als krönenden Schmuck auf die Gefäßdeckel. Erhöhte man nun noch diese Burgen durch felsigen Unterbau, umgab sie mit Bäumen und besetzte sie mit Berteidigern und ließ sie von Angreifern erstürmen, so kamen wohl höchst seltsame Gebilde heraus, bei benen insofern von Runft keine Rede sein konnte, als an Form, Berhältnisse, Glieberung, Kontur auch gar nicht gedacht war. Das Ganze, in Silber gearbeitet, vergoldet, mit Email verziert, auch wohl mit Edelsteinen besetzt, mochte indessen immerhin eine prächtige Erscheinung machen, zumal wenn es in so stattlicher Bröße ausgeführt mar, daß es eines eigenen Tisches oder Gestelles bedurfte.



Gotischer Cafesaufsatz aus dem 15. Jahrhundert; Silber, vergoldet und emailliert. Frankfurt a. M., Schatz des heizerm Karl von Rothschild.



Von dieser Art waren in Frankreich — die meisten Nachrichten stammen aus Frankreich und Burgund — besonders die Brunnen oder Fontänen beliebt, welche in allerlei Gestalt Wein hervorsprudelten. Man ging dann noch weiter auf diesem Wege,



25. Schale aus bem Luneburger Rathausschab.

indem man eine sehr ausgebildete Mechanik zu Hilfe rief und zur Unterhaltung der Gesellschaft allerlei automatische Spielereien schuf, Bäume mit singenden Bögeln, wandernde Tiere, seuerspeiende Ungeheuer, die sich während der Tasel produzierten. Hier hatte sicherlich die Mechanik größeren Anteil als die Kunst. Erhalten von dieser

Art, die man vorzugsweise aus den Schatinventaren kennt, ist wenig oder gar nichts, zumal auf deutschem Boden. Bon jener Berwertung der Burgenarchitektur geben einige Beispiele der Rothschildschen Sammlung in Franksurt eine gute Borstellung, darunter auch ein Trinkhorn, welches auf einem hochgestellten Turmbau ruht. Ein anderer Gegenstand derselben Sammlung, ein Tafelaufsat in Form einer mächtigen Schale, die auf solcher Architektur mit Heiligensiguren ruht und aus ihrer Mitte eine Felsennasse mit einem Hirsche auf dem Gipsel emporsteigen läßt, erinnert lebhaft an die Schilberung der "Brunnen". Seine überaus reiche Arbeit und Berzierung, die das Stilvolle und das Naturalistische unmuttelbar nebeneinander setzt, macht ihn überhauft zu einem der bedeutendsten und charakteristischsten Reste der Goldschmiedekunst aus dieser Spache der spätesten Gotik.

Was sonst Tisch und Tasel an Arbeiten der Goldschmiedekunst brauchte — und es war mehr als heute, da es noch kein Porzellan gab und das irdene Geschirr zu roh und derb für seineren oder hösischen Gebrauch war — das solgte alles derselben künstlerischen Art, Teller und Schüsseln, Saucieren und Salzsässer, Wasserkannen und Weinkannen und Becken und das kleinere Gerät der Messer und Lössel. Erhalten ist noch mancherlei, z. B. im Schahe des deutschen Ordens in Wien zwei große hochegestaltige Weinkannen von vergoldetem Silber mit Salamanders oder Drachenhenkeln und wilden behaarten Männern auf dem Deckel. Es ist aber nicht unsere Aufgabe, die Formen alle der Geräte wie der Gefäße zu beschreiben, sondern die Wandlungen der Goldschniedekunst selber darzulegen in ihrem wechselnden Stil. Und dazu möchte das Mitgeteilte genügen. Sin Mehr in geschichtlicher Beziehung ist schon um des Raumes willen ausgeschlossen, auch würde uns dasselbe allzu sehr in das Reich der Vermutungen und Hypothesen führen.

Die Golbschmiedekunst hat aber neben Gefäß und Gerät noch eine zweite beseutende Seite, welche der Besprechung und Darstellung bedars, das ist der Schmuck, die Arbeit des Goldschmiedes in Berbindung mit der des Juweliers. In der Blütezeit des Rittertums, zugleich in der Kunstepoche des romanischen Stils hatte der Schmuck für Männer wie für Frauen auffallend an Bedeutung verloren. Einstmals in karolingischer Spoche überaus gesucht, wurde er von den vornehmen Damen der hohenstaussischen Zeit fast verschmäht: ein Reif oder Gebände hielt die Locken, kaum ein Ring, der sich um Hand oder Arm legte, eine Spange, welche die Seiten des Mantels auf der Brust zusammenheftete, ein Fingerring, ein Goldsaum am Reide, selten ein Gürtel, das ist so ziemlich alles, was man sieht; Ohrgehänge trugen nur Frauen niederen Standes. Schmuckgegenstände aus dieser Epoche, die uns erhalten wären, sind daher auch von äußerster Seltenheit.

Dieser Geschmack des Einfachen und Bescheibenen ändert sich aber völlig mit dem Beginn und der Ausbildung der gotischen Kunstepoche. Wie Tisch und Tasel und Kredenzen sich mit Gerät von edlem Metall besetzen, wie die Schatzkammern sich mit kostbaren Arbeiten füllen, so wächst und steigert sich die Liebe zum Schmuck, und diese Liebe teilen die Männer mit den Frauen. Haarnabeln, Stirnreise, Diademe, Halsketten und anhängender Schmuck, Ohrgehänge, Armbänder und Fingerringe, Schmuck an den Kleidern, Gürtel zumal von besonderer Pracht — alles stellt sich wieder ein, wie man an den Kostümbildern leicht verfolgen kann. Um die Mitte und in der

zweiten Hälfte des fünfzehnten Jahrhunderts sieht man Stutzer abgebildet, von Kopf zu Fuß, von ihrer buntgestalteten Haube bis zu den gespitzten, eleganten Schnabelsschuhen so mit Schmuck versehen, die Finger und selbst den Daumen so mit Kingen überfüllt, daß sie wie Karikaturen erscheinen.

Die Golbschmiebekunst erhielt somit neue Ausgaben der seinsten Art, und wie bedeutungsvoll dieselben waren, mag man daraus ersehen, daß z. B. in Lübeck, Wismar, Lünedurg und anderen Städten, wenn der Geselle sein Meisterstück zu machen hatte, ihm dazu Ringe und Broschen vorgeschrieben waren. Sie wuchs auch damit in Feinheit der Arbeit, und mit ihr wuchs die Fuwelierkunst, die Bearbeitung und Verwendung der Edelsteine, welche bis dahin auf ziemlich niederer Stufe gestanden und keinen Fortschritt gemacht hatte.

In der karolingischen und sächsischen Epoche hatten Edelsteine eine überaus reiche Verwendung am kirchlichen Gerät gefunden, und ihre Fassung war, wie wir gesehen haben, nach buzantinischem Muster oft sehr zierlich und kunftvoll gewesen. Kreuze, Reliquienkasten, Buchdeckel waren gang mit ihnen überdeckt worden. Dem entsprach aber keineswegs die Bearbeitung der Steine selbst. Man schliff sie "mugelig", d. i. rundlich, halbkugelig, oval, je nach ihrer Grundgestalt, verstand aber nicht sie zu facettieren und konnte somit nicht ihr Feuer und ihr Licht, die ihnen innewohnende Rraft, zur höchsten Birkung bringen. Mit dem Diamanten wußte man gar nichts anzufangen, daher er benn auch in ber Schätzung unter Rubin, Saphir und Smaragben stand. Er nahm erst die vierte Stelle ein. Erst als um das Sahr 1467 ein Goldschmied von Brügge, Louis de Berguen, den Diamanten schneiden und schleifen lernte und man seitdem die Edelsteine nach den Krystallformen facettierte, entstand in rascher Entwickelung, an welcher italienische und niederländische Goldschmiede vorzugsweise beteiligt waren, eine eigentliche Juwelierkunft. Seitdem lernte man auch im Schmuck die Edelsteine nach Farbe und Form zu Rosetten und Blumen, überhaupt zu gemeinsamer Wirkung geschmackvoll zusammenstellen. Diese Runft vollendete sich einigermaßen noch im fünfzehnten Sahrhunders am Schluffe ber Epoche bes goti= schen Stils.

Leider ist auch aus dieser an Schmudarbeiten einst so reichen Zeit wenig erhalten, besonders von weltlichem Gebrauche, so daß man die zahlreichen Kostümbilder zu Hilse nehmen muß, um zu einer vollständigen Vorstellung zu gelangen. Technisch betrachtet bestand der Schmud aus dreierlei Arbeit, aus der eigentlichen Bearbeitung des Goldes und des Silbers durch Gießen, Treiben, Biegen und Schneiden, sodann aus der hinzugefügten farbigen Verzierung des Emails, und drittens aus dem Besah mit Steinen. Jene erste, die Bearbeitung des Metalls, war künstlerisch oder stillstisch keine andere als die dei Gefäßen und Geräten. Kränze, Stäbe mit Laub umwunden, stillssiertes Kreuzblumenornament, Blumen aus gebogenem Golde und Silberblech geben die Hauptmotive. Auch am sigürlichen Elemente sehlt es nicht, sei es, daß Figürchen in das Ornament geschlungen sind, oder daß ein sigürliches Kelief vom Laubkranz umzgeben ist. Solchen medaillenartigen Schmuck liebt besonders die Geistlichkeit. Von dieser Art ist die große Schließe, welche die Seiten des Pluviale auf der Brust zussammenhält, das Monile, eine scheibenförmige Spange mit Heiligenfiguren in archistettonischer Umgebung, frei und hoch im Kelief gearbeitet.

Was das Email betrifft, so haben wir schon gesehen, wie die Goldschmiedekunft der gotischen Kunstepoche auch bei Gefäß und Gerät reichlich davon Gebrauch macht. In der Art war wiederum eine Erweiterung, um nicht zu sagen, eine Neuerung ein= getreten. Das translucide Email, das ursprünglich nur auf gravierten Gold= und Silberplatten Anwendung gefunden, war auch auf erhaben gearbeitete Gegenstände übertragen, und zwar in Verbindung mit opaken Schmelzfarben. Indem diese Schmelz= farben nun sich auf Blätter und Blüten legten, fie bedeckten oder umzogen, indem sie sich selbst um kleine, in Salb= oder Sochrelief gearbeitete Figuren herumlegten, teils als Bedeckung der Fleischteile, teils die Gewandung angebend, entstand, wenigstens in der Anwendung, eine neue Abart des Emails, die man in Frankreich en ronde bosse Man könnte dafür in Deutschland "Email auf dem Runden" sagen oder vielleicht bezeichnender kurzweg "Goldschmiedemail", wenn dieses nicht zu allgemein Diese Art stand mährend des fünfzehnten Sahrhunderts in Frankreich in außerordentlicher Übung, und es hat sich von französischer Arbeit ein wundervolles Stud erhalten, das Berzog Ludwig von Bayern, der Bruder der Königin Sfabella, aus Frankreich mitgebracht hatte. Es ift das sog, goldene Rössel, eigentlich eine Madonna mit dem Kinde, sitzend in einer blumigen Laube, verehrt von königlichen Bersonen, eine Arbeit aus dem Anfange des fünfzehnten Jahrhunderts von wunder= barer Bollkommenheit, aufs reichste mit jenem Goldschmiedemail ausgestattet, welches die Figuren gang umzieht\*). Leider ift von deutscher Arbeit nichts mehr erhalten, was dem an die Seite zu stellen wäre. Zu dem Schönsten gehört ein Kreuz in Augsburg, bas zwar ichon gang in bas Ende biefer Periode fallt, aber noch völlig im gotischen Stil gehalten ift und gleicherweise die Arbeit des Goldschmieds, des Juweliers und des Emailleurs vereinigt \*\*). Es ist eigentlich die Hulle des kleinen sog. Siegeskreuzes, welches ber heilige Bischof Ulrich in der Schlacht auf dem Lechfelde getragen haben foll, ein Raftden in Rreuzform, umzogen von gotischem Stabwerk, auf der Borderseite mit erhabenen Blumen, mit Schmelz, Perlen und Steinen geschmüdt, die Rückseite graviert mit einer Darstellung ber Schlacht, bas Gange eine überaus prächtige, für die Art höchst chararakteristische Erscheinung. Die Arbeit trägt bas Datum 1494 und bazu die Inschrift: Fabricatum est per Nîcol. Seld de Aug. Wir haben also an Nikolaus Selb einen Augsburger Goldschmied vom Ende bes fünfzehnten Sahrhunderts, beffen Eriftenz und Aunft auch noch durch eine Monftranz in der Kreuzkirche zu Augsburg beglaubigt ift. An diesem Kreuz find die Edelsteine bereits mit vollbewußter Absicht zusammengestellt; man erkennt, daß es sich nicht um ihren Wert, sondern um die kunftlerische Wirkung handelt; eine aus facettierten Diamanten gebilbete Rosette ist aus biesem Gesichtspunkt besonders bemerkenswert. (Abb. 26.)

Bon bem Schmuck, wie ihn die Damen und auch die Herren in dieser Zeit trugen, dürften dreierlei Gegenstände um der formellen Gestaltung willen wohl besonders zu erwähnen sein, das sind die Gürtel, die Kronen und die Ketten. Ritterliche Gürtel, von den Damen wie von den Herren getragen, kamen mit der engen

<sup>\*)</sup> Abgebildet bei Aretin. \*\*) Abgebildet bei Beder und Hefner, Aunstwerke 2c. III. T. 35. 36.

Rleidung im vierzehnten Jahrhundert in Mode. Als die Rleidung ohne sie eng genug war, wurden sie selber weit und sielen locker und lose auf die Hüsten herab. In dieser Gestalt, Dupfing, im Norden auch Dusing genannt, wurden sie aus einszelnen Metallgliedern von rechteckiger Gestalt gebildet und mit mehr oder weniger reicher Goldschmiedarbeit versehen. Gegen Ende des vierzehnten Jahrhunderts hingen sich auch die Schellen daran, welche etliche Jahrzehnte hindurch die Freude der vorznehmen Leute bildeten. Kronenreisen, nicht als Zeichen der Würde, sondern als



26. Sulle fur bas Siegestreug bes Bifchofe Ullrich.

Schmuck waren noch eine Tradition der höfischen Zeit, als Reisen und Bänder ersforderlich waren, die langen freien Locken der damaligen Mode festzuhalten. Diese Reisen, Schapel (chapel, chapelet) genannt, bestanden damals aus zierlichen glatten oder mit kleinen Rosetten besetzten Ringen, welche sich um die Stirne legten; in der neuen gotischen Epoche nahmen sie an Breite zu und die Rosetten bildeten sich zu einem reichen Kranze gotischen Blatt = und Blumenwerkes heraus. Wenn in einssacherer Gestalt, erhielten sie auch über der Stirn in einer Agrafse einen wehenden Federschmuck, der das offene Haar überschattete. So trugen Männer wie Frauen

diesen Schmuck, insbesondere jugendliche Stuger. Könige und Fürsten trugen einen ähnlichen Reif auch um den Hut, wie denn der Hut überhaupt eine Lieblingsstätte wurde für medaillenartigen Juwelenschmuck, der in den nachfolgenden Spochen die Medailleurkunst mit Porträtmünzen ersetzte.

Zum Dritten war es der Ketten = und Ordensschmuck, welcher eine große Liebshaberei des fünfzehnten Jahrhunderts bildete. Es war nicht bloß, daß die Fürsten Orden und Ordenszeichen gründeten — es sei z. B. an das goldene Bließ erinnert —, es thaten sich auch in allen Kreisen, insbesondere aber in der vornehmen Gesellschaft, Privatleute zu Bereinen zusammen und nahmen ihre Zeichen und Patrone an, wie z. B. den Kitter St. Georg. Damit entstanden ebensoviele Ausgaben der Goldschmiedekunst. Ketten, aus breiten, aber durchbrochenen Gliedern mit gotischem Laub und Kanken bestehend, hatten das Ordenszeichen mit dem Bilde des Patrons oder den sonstigen erwählten Emblemen zu tragen. Aber auch ohne solche Bestimmung wurden Ketten ein Lieblingsschmuck der Herren wie der Damen, und am Ende des Jahrhunderts sieht man sie in reicher Fülle und in vielsacher Gliederung und Gestaltung um Nacken, Brust und Schultern hängen. Mit solcher Liebe an Schmucksowie an edlem Wetallgerät ging man in die neue Epoche der Kenaissance hinüber, ohne daran einzubüßen, wohl aber um Stil und Kunst gänzlich zu ändern. —

Gegenüber dieser außerordentlichen Borliebe für edle Metalle und ihre Arbeiten treten die unedlen Metalle als Material der Kunftarbeit in der Spoche des gotischen Stils fast gang gurud, mit Ausnahme bes Gifens. Bronze ift Runftmaterial im höheren Sinne fast nur in Stalien, und auch da nur ausnahmsweise; erst die Renaissance weist ihm seine große Kunstrolle wieder an, ähnlich wie es dieselbe im Altertume befessen hatte. Der Rupferschmied, der Gelbgießer, der Rotgießer find dies jenigen, welche in den verwandten Zweigen der Bronze Kunft und Handwerk zugleich vertreten. Sie blühten in ganz Deutschland, und wenn auch hier Augsburg und Nürnberg vorzugsweise genannt werden, so gab es doch auch in Norddeutschland, wenn nicht eine Schule, so boch eine ausgebreitete Metallgießerei eigener Art, welche ihren Mittelpunkt in Lübeck gehabt zu haben icheint. Bon ihr aus ging eine große Anzahl Taufbeden, die mit ihrem figurlichen Schmuck im Relief Anspruch erheben, der Plaftik zugeteilt zu werden, sowie viele Grabplatten von Messing, welche mit ihren tief eingravierten, mit schwarzer Harzmasse gefüllten Darstellungen der Verstorbenen in reicher ornamentaler und architektonischer Fassung ebenfalls ichon über ben Rahmen der Kunftindustrie hinausgehen und sich den zeichnenden Künften zugesellen. Herkunft nach waren aber wohl die einen wie die anderen Werke des handwerks, jener ehrsamen Meister, welche ebensowohl Leuchter und Kannen und Becken und Schüffeln anfertigten.

Dies geht auch aus den Namen hervor, die auffallenderweise gegen die sonstige Gewohnheit mehrsach auf den Gegenständen genannt sind. So trägt ein Tausbecken zu Kiel den Ramen eines Johannes mit dem Beinamen Apengheter; auch ein Liibecker Tausbecken nennt einen Hans Apengheter als Versertiger und dessgleichen ein siebenarmiger Leuchter in Kolberg. Auf einem Tausbecken von Bronze in der Katharinenkirche zu Salzwedel nennt sich der Meister Ludwig Gropengheter, wohnhaft in Brunschwich. Offenbar sind hier nur die Vornamen persönlicher Natur

und Apengheter und Gropengheter oder Grapengheter bezeichnet das Gießerhandwerk. Was das letztere Wort sagen will, ist klar, denn Gropen oder Grapen ist im Plattdeutschen, was im Süddeutschen ein Hafen, ein Tiegel oder Tops. Von der ersten Hälfte des Wortes Apengheter ist die Abseitung unsicher. Das plattdeutsche apen ist allerdings "offen", und man hat angenommen, Apengheter seien die Versertiger offener Gefäße im Gegensatzund zu denjenigen, welche Gefäße mit Deckel machten. Von einem solchen Unterschiede weiß man freilich nichts, auch ist derselbe in sich widerssinnig, da das Gewerbe sich nicht um des Deckels willen in zwei Teile scheiden kann. Wir möchten bei Apen lieber an Ofen (Aben, apen) denken, so daß Apengheter diezienigen Gießer wären, welche (nicht Ofen machen, sondern) im Ofen ihre Werke versfertigen, wobei man sich auch der Lehmform erinnern mag. Es kann auch sein, daß Apen wie Hafen völlig gleich Gropen war und das Wort uns hente aus dem Gesbrauch verloren gegangen ist.

Sieht man von den verhältnismäßig wenigen Gegenständen ab, welche der Blaftik angehören, so ist es vor allem das Beleuchtungsgerät, welches für Bronze und ihre verwandten Legierungen während ber Epoche ber Gotif in Frage kommt, und gleicherweise in der Kirche wie im Hause. Freilich hat die ganze Zeit auch darin nicht so großartige Gegenstände geschaffen, wie jene Kronenleuchter des romanischen Stils zu Komburg, Hildelsheim und Aachen, welche mit ihrem gefürmten Mauerring das himmlische Jerusalem vorstellen. Der gotische Kronleuchter gab diefe Form auf und bilbete jene in der Renaissance beliebte Lufterform vor, welche aus einer Reihe geschwungener, um Stab und Kugel gestellter Arme besteht. (Abb. 27.) Nur darin liegt ein Unterschied: der gotische Lüster bildet die Arme kantig, die etwaigen Anäufe baran edig, bas Laub, welches die Urme begleitet, nach ber eigenen Urt ber Gotif, während die Renaiffance die Stabe rundet und fühner und eleganter schwingt. Derfelbe Unterschied findet sich in der Bildung des großen siebenarmigen Leuchters. Bei den Exemplaren, welche aus gotischer Epoche vorkommen, sind die Urme kantig gebildet. Auch bei dem kleineren Beleuchtungsgerät verleugnet die Gotik ihre Weise nicht; der eckige Charakter drückt sich selbst da auf, wo man das Runde wie mit Notwendigkeit erwarten follte. Die Rerzenträger, die Teller, welche das tropfende Wachs auffangen, sind viereckig, sechseckig gestaltet, mit einem geraden Mauerkranz umgeben und zuweilen zur Zierde mit Öffnungen wie Spitzbogenfenstern versehen. Die Phantastik der romanischen Leuchter mit ihren verschlungenen Drachengebilden ist verschwunden, aber in dieser Epoche sind es wohl wilde Männer oder Herren und Frauen im Zeitkostum, welche, in beiden Händen Kerzenträger haltend, als Leuchter dienen. Sie sind nicht gerade selten erhalten.

Neben dem Beleuchtungsgerät kommt zunächst das Geschlecht der Kannen und Kessel, von letzterer Art insbesondere die Weihbrunnkessel; auch die nicht seltenen, oft mit Figuren und Inschriften versehenen, aber roh gearbeiteten Mörser gehören hierher. Die Kannen, Wasserschäfte zum Ausgießen des Wassers, zeichnen sich gemeiniglich durch eine schöne schlanke Form aus: auf hohem Fuß erhebt sich der Bauch, der sich versüngt und oben nach dem Deckel sich wieder erweitert, versehen mit langem Henkel und langer, schön geschwungener Ausgußröhre. Es ist eines der wenigen Geräte der gotischen Kunstepoche, bei denen man von schöner Form und edlen Konturen reden kann.

Einfach, wie sie sind, tragen sie kaum ein spezifisches Merkmal der Gotik an sich, höchstens daß noch ein schlank gebildetes Tier den Henkel bildet. Auch sie sind heute nicht selten.

Ein drittes Genre bilden die Arbeiten der Bedenschlägerei. Man findet sie heute zahlreich in den Privatsammlungen der Kunstfreunde, auch wohl in den Altertums= und Runstgewerbemuseen, obwohl sie eigentlichen künstlerischen Wert sehr selten oder gar nicht besitzen. Das Handwerk steht ihnen an der Stirne geschrieben. Es sind größere und kleinere flache Schüsseln und Schalen mit breitem Rande, ober tiefe Beden, in ihrer Tiefe mit verschiedenen Darstellungen, meist religiöser oder kirchlicher Art, unter benen die Madonna mit dem Kinde, Adam und Eva unter dem Baume, die Heiligen Georg und Martin, eine Jungfrau, welche Blumen pflückt, wohl am häufigsten vorkommen. Diese Darstellungen, in flachem Relief heraustretend, sind in der Tiefe oder auf dem Rande mit Schriftzügen in gotischen Uncialen umzogen, welche selten einen Sinn ergeben. Es ist daraus zu schließen, daß die Verfertiger die Buchstabenftanzen nach Belieben einschlugen und damit auch fortgefahren haben, als die Form der Buchstaben längst außer Gebrauch gekommen und der Stil der Zeichnungen, der sich meist noch als gotisch darstellt, verschwunden. Es ist daher im einzelnen Falle schwer zu bestimmen, wann ein solches Becken entstanden ist. Es trägt noch gotische Charakterzüge, kann aber auch bei dem Fortgebrauch der ererbten Stanzen erst sehr viel später, erst im sechzehnten oder siebzehnten Jahrhundert gemacht sein. Schwerer noch ift die Beimatstätte zu bestimmen, von welcher sie gar keine Merkmale tragen. In Rürnberg gab und giebt es eine Beckenschlägerstraße, und ohne Zweifel haben viele bieser messingnen Beden und Schuffeln bort ihre Entstehung gefunden; ebenso sicher ist aber, daß sie auch anderswo in allen bedeutenderen Städten des deutschen Handwerks gemacht wurden. (Abb. 28.)

Diese Becken dienten verschiedenem häuslichen Gebrauch und mochten blank= gescheuert der Küche und dem Wohngemach zur Zierde gereichen. doppelten Zweck hatte in gutem, wohlhabendem Sause bas Binngeschirr zu erfüllen, doch ist weniger davon aus der gotischen Epoche auf uns gekommen. Ohne Zweifel galt das Zinn auch damals schon als ein edleres und kostbareres Material denn Messing und eignete sich ja iusbesondere viel besser zu Trinkgefäßen, ein Motiv, welches immer einer reicheren kunstlerischen Ausstattung sich förderlich erwiesen hat. Es war baber auch, wie es icheint, von ben Bunften felbst für ihre Bunftstuben und ihre Feste bevorzugt, und aus den Zunftladen ist es auch vorzugsweise, daß dasjenige gekommen ift, mas fich von reicherem Zinngeschirr aus alter Zeit erhalten hat. Wie gesagt, aus gotischer Epoche ist es nicht viel. Es sind große Kannen für Wein und Bier, zum Teil in jener schönen, schlankgeformten Geftalt der gleichzeitigen Bronzegefäße, die vorhin beschrieben worden, zum Teil strenger und bestimmter von gotischen Motiven geformt, edig gebildet, auch wohl mit Gravierungen versehen und mit frei angelöteten Wappenschilden, alles in den Formen des fünfzehnten Jahrhunderts und durchaus weltlicher Natur. (Fig. 29). Gine schöne Zinnkanne, ber Form nach von der ersteren Art mit Motiven der zweiten ist bei Becker und Hefner abgebildet.\*)

<sup>\*)</sup> Beder und Hefners Aunstwerke und Gerätschaften des Mittesasters III. Taf. 38, vgl. damit die Messingkanne auf I. Taf. 50.



27. Gotifder Kronleuchter von Meffing; Berlin, Runftgewerbemufeum.

Für kunstreichere figürliche Darstellungen in Relief diente das Zinngerät erst in der folgenden Beriode der Renaissance.

Während Bronze, Messing, Zinn wohl einzelne Gegenstände von charakteristischer Art und Formbildung aus der Epoche des gotischen Stils darbieten, aber doch keinen Gang künstlerischer Entwickelung erkennen lassen, ist dies bei den Arbeiten aus Eisen ganz anders. Fast durch die ganze Periode hindurch, zumal seit dem vierzehnten Jahrhundert, sind Gegenstände aus Eisen so zahlreich erhalten, daß man den Gang, den die Aunst bei ihnen genommen, sehr gut versolgen kann. Und dieser Gang ist



28. Meffingbeden. Berlin, Runftgewerbemufeum.

höchst eigentümlich, so eigentümlich, daß das Eisen in der gotischen Kunstepoche sich eigenen Stil, sein eigenes Ornament ausbildet, freilich nicht allein, denn auch in den Eisenarbeiten gehen, wie in der Goldschmiedekunst, die architektonischen Motive nebenher.

Jene bem Eisen eigentümliche Ornamentik beruht streng auf der Gigenschaft des Materials, im heißen Zustande sich schmieden, durch Schmieden sich ausdehnen, zersteilen und formen zu lassen. Der Stil entsteht unter dem Hammer. Insosern hat die Gotik hier eine Ornamentationsweise geschaffen, die eigentlich für alle Zeiten Gültigkeit hat, aber eben nur für das Eisen.

Der Beginn dieser Art reicht noch in die romanische Spoche zurück, und wir haben dort schon Gelegenheit gehabt ihrer zu gedenken. Wir kommen hier im Zussammenhange noch einmal darauf zurück. Der Borgang läßt sich zunächst an den Thürbeschlägen am klarsten darlegen. Bon den Angeln der Thüre pflegen eiserne Bänder in gerader Richtung außzulausen, welche die Bretter der Thüre zusammenshalten. An diesen Bändern geht die Ornamentation in der solgenden Weise vorsich. Heiß unter den Hammer gebracht, dehnen, verbreitern, aber verdünnen sich auch diese Bänder. Man spaltet sie rechts und links und bearbeitet diese an der Wurzel noch hastenden Spalten weiter. In Voluten und Spiralen umbiegend, dehnen sie sich aus über die Flächen der Thüre; man trennt wieder kleinere Teile und bildet aus

ihnen Blätter und Blüten zu den Seiten oder als Enden und Mittelpunkte der Winsbungen. Auf dem Stamm wie auf dem sich windenden Geäfte werden Riefen eingesichlagen, gleichsam das Geader der Pflanzen andeutend.

Soweit hatte es die romanische Kunst= epoche gebracht, auch in Deutschland, wie aus einem schönen Beispiel in Braunschweig zu ersehen ist, das noch aus der Residenz Bein= richs des Löwen stammt, also eine Arbeit des zwölften Sahrhunderts.\*) Die Gotik geht nun weiter. Das romanische Motiv besteht in völlig regelmäßigen Spiralwindungen nach rechts und links; die Gotik giebt diese Regelmäßigkeit auf und geht mit den Abzweigungen und dem Beafte freier und willfürlicher vor, so daß es in ihrer Hand liegt, die gesamte Fläche der Thure zu überziehen, ohne ungleiche Lücken zu lassen. Dabei ist es wohl nicht mehr möglich, alles aus dem einen Stamm herauszuschmieden; sie muß Teile anschweißen; das ändert aber nichts am Prinzip. hat immer noch den Anschein, als ob alles,



29. Binntanne ber hufichmiede Innung gu Leuben in Schlefien.
Sammlung Bichille, Großenhain.

Geäfte, Blatt- und Blumenwerk, aus dem einen Stamm herauswachse. In diesem Blatt- und Blumenwerk ist nun weiter die Gotik ganz originell. Bei der großen Ausdehnung unter dem Hammer ist das Eisen um so dünner geworden, je weiter es sich vom Stamm entsernt; es lassen sich daher leicht einzelne Teile herausnehmen, und auf diese Weise wird das fast zu Blech gewordene Eisen zu Ranken, die sich durcheinander schlingen, zu Blättern und Blumen ausgeschnitten. Blätter und Blumen aber erhalten eine eigene Gestalt, die der Eisengotik eigentümlich ist und nur selten an das steinerne Pssazenwerk der Architektur erinnert. Sie

<sup>\*)</sup> Abgebildet bei Hefner, Gisenwerke I. Taf. 54.

find regelmäßig gebildet, meist in Form der Rosette oder eines Quadrates, der sogenannten Areuzblume. Eingeschlagene Riefen bilden das Geader und geben einiges Leben. Aber man merkt, wie der Schmied selber das Gefühl hat, daß biefe Ornamentweise nicht genüge; fie ist ju flach, ju blechern. Go werben von unten her, ebenfalls durch die Kraft des Hammers, an gewissen regelmäßigen Stellen, zumal inmitten der Areuzblumen, Erhöhungen herausgeschlagen, "Buckeln", welche Lichter und Schatten geben und fo bem Gifen ein plastisches Leben gewähren. Damit erst ift diese originelle Beise der Gotik vollendet, aber nur mas die Arbeit des Schmiedes betrifft, benn gewöhnlich hat man ber plastischen Wirkung eine farbige hinzugefügt, indem man das Eisen verzinnt, ihm also Silberglanz giebt, und es sobann auf einer Unterlage von blauem oder rotem Leder befestigt. Die Berginnung hat wohl zugleich den Zweck gehabt, das Gifen vor dem Rost zu schützen. Auch die Bergoldung des Gisens ist nicht selten; so hat sie schon bei der Braunschweiger Thure aus dem zwölften Sahrhundert stattgefunden, und ebenfo find am Schluß der gotischen Epoche noch die Gitterthuren ber Saframentshäuser vergoldet worden.

Neben dem geschilderten gotischen Gisenstil, dem Driginalstil, wie man wohl sagen kann, gehen die architektonischen Motive nebenher, fast wie eine andere Runft. Man findet aus dem vierzehnten Jahrhundert noch ziemlich häufig größere und fleinere Raftchen oder Raffetten, an deren Vorderseite das Gifen wie Strebepfeiler gestaltet emporsteigt; die Bänder, die von den Scharnieren auslaufen über den Dedel hinweg, sind mit strengem Magwerk durchbrochen. Rosetten von Thürklopfern sind zuweilen im hohen Relief mit Pfeilern, Bögen, Wimpergen, Fenstermagwerk wie eine Architektur im kleinen bedeckt, oder sie stellen vollständig eine gotische Fensterroje vor, wie sie die Fassaden der Dome über dem Hauptportal zu zieren pflegen. Auch wo nicht gerade eine Architektur zum Motive dient, ist es doch das Magwerk in seiner ganzen scharfkantigen Steinschnittbildung, welches als Ornament die Gegenstände überzieht. Und zwar begleitet es die Entwickelung besfelben aus den ftrengeren Formen des vierzehnten Sahrhunderts in den geschwungenen Fischblasenstil und in das wellige, vor den Augen wie auf- und abwogende Flambohant. Und gerade dieses lettere scheint die Vorliebe der Schlosser und Schmiede am Ende dieser Epoche gewesen zu sein. Durchbrochen bildet es Rosetten und Gitter, legt sich als Verzierung auf die Platten der Thurschlösser, verziert die Thurklopfer, erscheint überhaupt in sehr mannigfacher ornamentaler Anwendung, wie zahlreiche Beispiele im genannten Werke Hefners erkennen laffen. Zuweilen verbinden sich auch beide Verzierungs= weisen, wie bei Gitterthüren gotisches Blatt- und Rankenwerk die Umrahmung bildet, Flambonant aber die Füllung.

Die eine wie die andere Manier zeigt die Geschicklichkeit des Schmiedehandwerks auf einer hohen Stufe. Das Handwerk war mit seinen Aufgaben gewachsen,
und diese Aufgaben waren mancherlei. Boran standen diesenigen des Plattners oder Harnischmachers, denn es war dies die Epoche, in welcher die Rüstung des Ritters
aus dem unbeholsenen Topshelm und dem mit Blechstücken beschlagenen Lendner zu
der vollständigen geschlossen, den ganzen Mann von Kopf die Fuß deckenden
Eisenrüstung, dem Krebs, heranwuchs. Aber die Aufgabe des Plattners war noch
keine künstlerische; sie wurde es erst mit dem Ausgang dieser Epoche. Seine

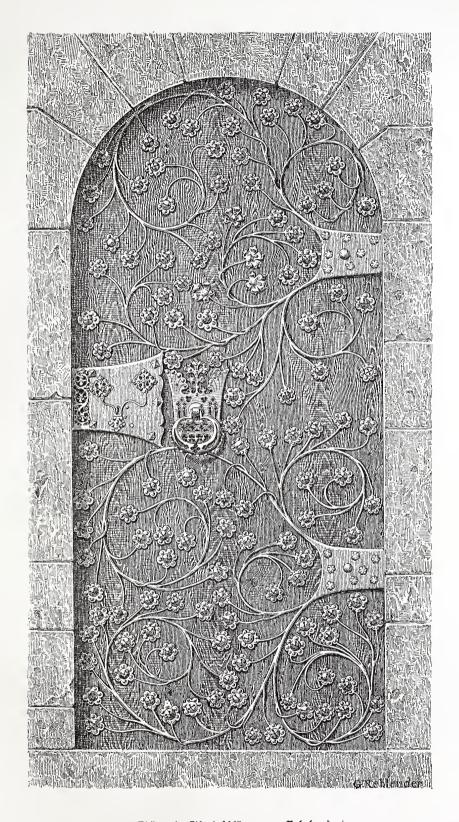

Thür mit Eisenbeschläge. 15. Jahrhundert.



Aufgabe ging der des Schneiders parallel; er mußte die Rüstung so dem individuellen Körper anpassend machen, daß der Mann sich darin mit der möglichsten Freiheit seiner Glieder bewegen konnte — immerhin eine Leistung, welche alle Geschicklichskeit des Schmiedehandwerks herausforderte, auch ohne an verzierende Kunstarbeit zu denken.

Schmied und Schlosser — damals noch eins — hatten auch ohne dies Aufgaben

genug. Das einfachste Saus fonnte ihrer nicht entbehren, und das wohlhabende ver= langte viel von ihnen. Man versteckte das Gisen noch nicht im Holzwerk, sondern legte es offen, weil man es mit als einen Schmuck betrachtete und demgemäß bearbeitete. Bänder, Angeln, Thürklopfer und ihrer Rosetten und Rreugblumen ist schon öfter gedacht worden; die breiten Blatten der Schlöffer waren gleichfalls ein Gegenstand zierlichster Gifenarbeit, besgleichen die Schlüffel, beren Griffe mit durchbrochenem Magwerk ge= füllt wurden. Die Beleuchtung brauchte der Handleuchter, Bandleuchter, der Lüster von Gifen. Die Berbergen, die Wirtshäuser, die Sandwerker und Berkäufer hängten ihre Beichen und Schilder an schön gezeichneten und funftvoll ge= schmiedeten Wandarmen auf. Die Sausgloden hingen in zierlichen Bäuschen, Rüche und Kamin brauchten ihr



30. Thurflopferbeschläge mit Magwert.

Feuergerät, und an alles trat der Schmied nicht bloß mit seiner Geschickseit, sondern auch mit seiner Kunst heran. In der Kirche war das kaum minder der Fall. Und wie weit das ging, zeigt ein großartiger eiserner Kronleuchter, der sich noch in der kleinen westfälischen Stadt Breden erhalten hat, eine Lichterkrone, die in ihrer Gestaltung, aus reich gearbeiteten getürmten Reisen mit Figuren unter Baldachinen stehend, noch an die großen Leuchter der romanischen Epoche mit dem himmlischen Jerusalem erinnert. Aus zwei mit Ketten verbundenen Kronen gebildet, die kleinere über der größeren, mißt sie achteinhalb Schuh im Durchmesser und vierzehn in der

Höhe.\*) Sie giebt auch die Zeit der Entstehung an, das Jahr 1489, und nennt ihren Versertiger, den Schmiedemeister Gert Bulsink, Bürger in Vreden, und ist eine Stistung der Schmiedezunst eben dieser Stadt. Damit wird zugleich bewiesen, daß das Schmiedehandwerk als Kunst nicht bloß den großen und berühmten Städten des Kunsthandwerks, wie Nürnberg und Augsdurg, zu eigen war, sondern überall geschickte und geübte Hände besaß. Die gotische Kunstepoche war die goldene Zeit des Schmiedehandwerks, die allerdings mit vermehrter Technik noch in das Jahrshundert der Renaissance hinüberreichte.

## 2. Holz, Teder, textile Kunst, Thon, Glasmalerei.

Gleichwie in Silber und Gisen, so hat die Gotif auch im Material bes Holzes eine nicht minder charakteristische Ausprägung erhalten. Ja man kann sagen, sie erst hat dem Holze zu seiner fünftlerischen Anerkennung verholfen. Denn wenn auch die Bevorzugung des Metalls felbst bei dem Mobiliar, wie sie im klassischen Altertum stattfand, in ber Rultur bes Nordens aufhörte und man bem Holze für die Ausstattung des Hauses sein Recht lassen mußte, so waren es doch während der gangen karolingischen, fächsischen und staufischen Epoche noch keinesfalls seine spezifischen Eigenschaften, worauf sich sein Runftstil gründete. Wie wir gesehen haben, erscheint in jener frühen Zeit das Holzmöbel flach, ohne Andeutung seiner Konstruktion und auf seinen Flächen farbig, vergoldet, bemalt, sehr selten und erst in der romanischen Epoche mit Schnigereien verziert. In allem nun andert die Gotif; sie konftruiert bas Möbel und läßt die Konstruktion sichtbar, vernagelt sie nicht sozusagen mit Brettern; fie bringt in den Bau selbst Soben und Tiefen, Licht und Schatten hinein; fie ent= fagt nicht gang ber Farbe, aber fie macht biefelbe zu einem untergeordneten Glement ber Dekoration und sett an ihre Stelle die Schnitzerei. Also, alles in allem ge= nommen, die gotische Holgarbeit wird plastisch. Vorspringende und gurucktretenbe Teile ersetzen den Anstrich oder die Bemalung auf platter Tafel.

Dies zeigt sich schon im einsachsten konstruktiven Element, im Verhältnis vom Rahmen zur Füllung. Die Gotik bildet die Fläche des Geschränkes in dieser Weise, daß sie das Füllstück mit einem vortretenden Rahmenwerk allseitig umgiedt, was, völlig vernunstgerecht, die Sicherheit gegen Wersen und Reißen erhöht. Man dez gegnet also hier der Gotik auf praktisch logischem Wege, und dieses Prinzip bildet sie konsequent weiter. Die Füllung pflegt sie nicht breiter zu nehmen, als das einsache Vrett reicht. Dies ist von Bedeutung für die Vertäselung der Wand, welche sich nun in schmale senkrechte Abteilungen gliedert mit Lisenen auf den zusammensstoßenden Fugen der Vretter. In der Konstruktion des Geschränkes ist dadurch gleicherweise die Höhe wie die Breite der Füllungen bestimmt. Das ist, wie sich noch zeigen wird, von Einfluß auf den künstlerischen Schmuck.

<sup>\*)</sup> Abgebildet bei hefner I. 34-36.

Was nun diesen betrifft, so hat die Gotik für das Holz keine anderen Elemente, als wir sie bereits haben kennen lernen, wenn sie denselben auch im Holz ein eigenes Gepräge giebt. Sie hat das phantastische Element wundersamer Tier= und Menschendilbungen überkommen (Abb. 31) und sührt es auch in den Holzarbeiten weiter wie in den Werken der Goldschmiedekunst selbst dis gegen das Ende der Epoche. Sie verbindet aber damit mancherlei von sigürlichen Motiven, das der eigenen Zeit angehört. Sie hat zum zweiten das Drnament aus dem Pslanzenreich, Kanken, Laub und Blumen, und zwar von doppelter Art, wie das auch in der Stein= architektur der Fall ist. Bekanntlich ist es die Art der Gotik, aus der heimischen Pslanzenwelt Motive aufzunehmen und künstlerisch zu verwerten, wenn nicht gerade naturalistisch, so doch in der Weise, das die Natursormen mit voller und charaketeristischer Deutlichkeit erkenndar bleiben, so die Distel mit Blättern und Blüten, das



31. Borderplatte einer Trube.

Eichenlaub mit Eicheln, das Weinlaub mit Trauben. Daneben aber bedient sich dieser Kunststill auch eines vollkommen stillssierten Pflanzenornaments, so wie es in der Natur nicht existiert (Albb. 32), oder so umgebildet, daß das Urbild kaum noch zu erkennen ist, wie die aus dem Kohlblatt entstandenen Kreuzblumen und Krabben oder jenes gelappte und gespitzte Laub, das sich so häusig um einen Stab windet. Beide Arten kennt die gotische Holzschnißerei und braucht sie nebeneinander, wie sie überhaupt alle die verschiedensten Ornamentmotive ungescheut vereint. Und dazu gehört auch das dritte Element, das architektonische.

Daß dieses letztere vorzugsweise bei dem Holzgerät in Frage kommt, ist wohl natürlich, da ja das Mobiliar vermöge seiner Konstruktion von allen Zweigen der Kunstindustrie der Architektur am nächsten verwandt ist. Das Maßwerk in all seinen mannigsaltigen Kombinationen sindet sich daher auch am Holz- und Hausgerät wiedersholt. Aber der Tischler der gotischen Epoche geht weiter: er nimmt die ganzen, reichgestalteten Spizbogensenster, die Wimperge, die zinnengekrönten Dächer, die durchsbrochenen Fensterrosen, die Türme und Türmchen, die Bogengalerien und überträgt

7\*

sie auf sein Holzgerät, auf seine Kasten und Schränke, Chorstühle und Altäre. Das geschieht nun mitunter recht ungeschiekt, denn wenn z. B. die breiten Füße von Riesenkasten aus durchbrochenen Ziergiebeln oder Wimpergen gebildet sind, so ist damit das oberste zu unterst gekehrt; was oben in der Höhe leicht und luftig krönen soll, das soll als solider Fuß ein schweres Gebäude tragen. Am angemessensten dagegen erscheint die Nachahmung der Architektur bei den großen Flügelaltären, wie sie sich im Laufe dieser Epoche herausgebildet haben. Diese lichten Turmgebäude aus zartem Stadwerk, die sich mit Baldachinen, Fialen, Statuetten und spielendem Laub hoch über den mit Statuen oder Bildern geschmückten Tafeln des Altars ersheben, sind ein echtes Werk seiner Holzarbeit, obwohl im Bau der silbernen Monstranz



32. Betpult. Berlin, Runftgewerbemufeum.

so ähnlich, daß man nicht weiß, wer des anderen Borbild gemesen. Jeden= falls gehören diese Soch= altäre — wenn auch da in später Beit die Stabe fich biegen, sich winden und breben - zum Schönsten, was die Kunstepoche der Botik geschaffen hat. Bon dem Bielen, mas in diefer Art noch erhalten geblieben. sei nur an den berühmten Altar in Blaubeuren er= innert, an so manche Altare in Nürnberg ober an die zahlreichen in den pom= merschen Kirchen, welche Rugler beschrieben bat: auch Öfterreich hat seine Beispiele aufzuweisen.

Man sieht, Tischlerei

und Schniperei, die Kunst der Holzarbeit, war in ganz Deutschland zu Hause. Sie verstand sich allerorten auf die verschiedenen Arten des Reliefs, doch scheint es, übte sie die eine Weise mehr hier, die andere dort. In Nürnberg, Ulm wurde das Hochrelief mit Bravour geübt; es war schon eine volle Kunst der Skulptur, nicht mehr ein Handwerk. Um Niederrhein, von der Eisel, aus Köln trifft man noch Kasten und Schränke, die im Halbrelief mit sigürlichen Darstellungen, ost komischer oder satirischer Art, mit Wappen, Kanken, Laub und Früchten, in freier, leichter Behandlung höchst augemessen verziert sind. Die Gegenden süblich der Donau, Bayern, Obersösterreich, Salzburg, kennen eine andere Art, die nicht nur als slaches, sondern selbst als vertieftes Kelief zu bezeichnen ist. Nicht das Ornament, sondern der Grund ist vertieft aus den Holztaseln herausgeschnitten und mit blauer oder roter Farbe angestrichen. Die Ornamente sind also gänzlich slach von der Höhe der Holztasel





Botischer Hochaltar in 18



Kirche zu Triebsees.



und heben sich vermöge ihres Holztones von dem gefärbten Grunde ab. Die Zeichsnung ist gewöhnlich ein stilisiertes regelmäßig wiederkehrendes Muster nach Art der gewebten Stoffe. Kasten dieser Art sinden sich im germanischen Museum in Nürnberg, im bahrischen Nationalmuseum und zu Wien im österreichischen Museum, auch sonst wohl häufig.

Dies ist einer der verhältnismäßig wenigen Fälle, in denen sich die gotische Tischlerei der Farben bedient hat. Sieht man von den Altären ab, so ist es meist nur kleineres Luxusgerät, wie Schmuckästchen, Arbeitskästchen und dergleichen, welches ganz oder teilweise mit Farbe, sowie auch mit vergoldetem oder verzinntem Gisensbeschläge überzogen ist. Völlige Polychromierung des Möbels ist selten; eine Aussnahme bilden ein paar, auch sonst durch ihre Verzierung interessante Schränke im Rathause zu Lüneburg.\*) Anders ist es mit den Altären, bei denen die Vergoldung der ganzen Bekrönung und Polychromierung der Statuen, des Reliess innerhalb des Schreines zum Wesen gehört.

Die Aufgaben, welche dem Kunfthandwerk der Tischlerei in der Epoche des gotischen Stils gestellt wurden, waren außerordentliche, ebenso mannigfach nach ihrer Art wie großartig nach den kunftlerischen Anforderungen. Die Kirche stellte sie gleicherweise wie das Haus. Unter den Aufgaben der Kirche steht der Altar oben= an. Er hatte fich feit dem Beginn biefer Epoche aus dem Steinaltar in ben Solgaftar verwandelt und strebte mit seiner getürmten Krönung immer höher hinan und breitete sich mit den Flügeln seines Schreines, die sich verdoppelten, so aus, daß er fast bie ganze Breite des Chores erfüllte und rüdwärts das Fenster verdeckte. So ber Hochaltar. Aber auch die Seitenkapellen erhielten solche Altäre, wenn auch von kleinerer Gestalt. Sie entstanden in solcher Zahl, daß sie heute, trot aller Umwand= lung des Kunstgeschmacks, zu Hunderten in den Kirchen erhalten sind. Die Hauptarbeit hatte freilich der Bildschniper, aber auch die Aufgabe des Ornamentisten war nicht gering. Er zog Magwerk und laubiges Ornament vor die Predella und den oberen Teil des Schreines; er baute die ganze getürmte Arönung auf, wobei er freilich, gegen Ende der Epoche, ganz aus der Architektur heraus in volle Willkür verfiel. Er bog und drehte nicht bloß das kantige Stabwerk gleich Metalldrähten; er verwandelte es auch nicht selten in dürres, rauhes Geäste, das sich formlos durchein= ander wirrte. In dieser Beise war es gerade der Altar, welcher dem gotischen Ornament eine bevorzugte Stätte der Entartung barbot.

Die zweite, fast gleichbedeutende Aufgabe, welche die Kirche der Tischlerei stellte, war das Chorgestühl. Auch dieses fand erst in und durch die Gotik seine reiche Ausbildung, wenigstens auf beutschem Boden. Stusenweise steigen auf beiden Seiten des Chores die Sitze für die Priester empor, in zwei, drei oder vier Reihen, jeder Sitz durch Seitenwangen oder Armlehnen von dem anderen getrennt und doch alle zusammen ein Ganzes bildend. Hinter der letzten Reihe erhebt sich an der Wand eine Vertäselung, welche oben als Baldachin mit mehr oder weniger reicher Beströnung vorspringt. Hier gab es nun Gelegenheit zur Entwicklung gotischer Ornamentik, sowohl an den Lehnen wie an der Rückwand, an den trennenden Seitenwänden

<sup>\*)</sup> Abgebisbet in Lacroix, Le moyen âge et la renaissance.

wie an den Baldachinen. Der Künstler ließ auch wohl seinem Humor freien Lauf und scheute sich nicht, allerlei fratenhafte und possenhafte Motive von Getier und Menschen anzubringen. Auch von diesen Arbeiten der gotischen Epoche ist noch mancherlei in Deutschland erhalten. Das Bedeutendste darunter ist das Chorgestühl im Münster zu Ulm, eine Arbeit des älteren Georg Syrlin, Tischlers und Bildschnitzers in Ulm, der sie in den Jahren 1469 bis 1474 aussührte, eine Riesenarbeit, neunundachtzig Sitze in zwei Reihen, geschmückt mit zahlreichen Fialen, Wimpergen, Brustbildern, die der heiligen wie der profanen Geschichte entnommen sind.

Was die Kirche weiter an fünstlerischer Holzarbeit verlangte, waren Kanzeln, Ehrensitze der Bischöfe, Lesepulte, Reliquienschreine und mancherlei kleineres Gerät, bei welchem allen die Arbeit des Tischlers wie des Schnitzers gleicherweise ersorderlich war. Es hatte sich an ihnen ein Stand von Kunsthandwerkern herangebildet, der am Schlusse dieser Epoche nicht nur äußerst zahlreich war, sondern auch große Künstlernamen in sich einschließt und mit diesen in die neue Kunstepoche hinüberschreitet. Es sei nur an den jüngeren Georg Syrlin von Ulm, an Tilman Riemenschneider in Würzburg und Beit Stooß in Nürnberg erinnert.

Kanm minder bedeutend waren die Aufgaben, welche das Haus der Tischlerei stellte; jedenfalls waren sie zahlreicher, wenn auch selten so großartig. Das Haus begnügte sich in dieser Epoche nicht bloß, das Mobiliar aus Holz herzustellen, es bekleidete auch die Wand damit und machte die Balken- und Bretterlage der Zimmer- decke ebenfalls zu einem Kunstwerk. In welcher Weise die Wandvertäselung aus senkrecht gestellten Brettern mit Lisenen und einem krönenden Gesimse darüber her- gestellt wurde, ist schon oben gesagt worden. Es sei hier aber noch eines besonderen, auf den Füllstücken häusig vorkommenden Ornamentmotives gedacht, nämlich dessenigen, das etwa Papierrollen gleicht und sich oben und unten durch die welligen Linien kenntlich macht. Bei dem Plasond bleiben in der Regel die Balken sichtbar und werden mit Schnigerei oder sarbigem Schmuck versehen, ihre Stützen oder Kämpfer auch mit Wappen und Figuren. Die Zwischenselber, nicht quer oder künstlich geteilt wie in der Kenaissance, bleiben lang gestreckt und erhalten wohl ein gemaltes Muster. Auf der Burg zu Nürnberg ist es im Kaisersaale ein riesiger Doppeladler, welcher sich über die ganze Decke ausbreitet.

Vom Hausgerät sind es insbesondere dreierlei Arten von Gegenständen, bei welchen der gotische Stil charakteristisch zur Erscheinung kommt, das ist der Schrank, das Bett und das Gestühl. Weniger ist das bei dem Tisch der Fall, und leicht bezeislich, da ja die Tischplatte kaum Ornament dulbet und was das Gestelle davon erhält, zum größten Teil unter der Tischplatte verschwindet. Die Gotik begnügt sich daher meist mit dem Doppelpaar der gekreuzten, durch einen Querstad verbundenen, unten wohl mit Fußbrettern versehenen Stügen, oder wenn sie ein solides Brettgestell an die Stelle setzt, so schneidet sie dieses wohl spizdogig und fensterartig aus. Selten geschieht mehr. Nur in der letzten Zeit der Gotik wird wohl zum östern allerlei scharskantiges, mehr architektonisches Beiwerk hinzugesügt, zumal der Pfeiler damit umgeben, wenn ein solcher allein als einzige Stütze eine runde Tischplatte zu tragen hat.

Wie sehr der Schrank sich der Architektur anschließt, wurde bereits oben erwähnt. Freilich geschieht das mit richtigem Gefühle nicht so, daß er etwa eine Hauss ober



Abteilung aus dem Chorgestühl von Georg Syrlin d. U. im Dom zu Ulm.



Palastfassade nachahme, wie das in der Zeit der Renaissance der Fall war, er bleibt, was er ist, ein Schrank auch im Ausbau, der aber von der Konstruktion beherrscht ist. Die größeren Schränke (Abb. 33), an welchen Kunst und Handwerk ihr Bestes versucht



33. Gotifcher Schrant. Berlin, Runftgewerbemuseum.

haben, bestehen gewöhnlich aus zwei Geschossen, die durch ein breites ornamentiertes Band, ein Zwischengesims, getrennt sind. Jede Abteilung öffnet sich mit einer Doppelsthür. Das Ganze steht nicht direkt auf dem Boden, sondern auf slachen Ecksüßen, während oben ein reiches, krönendes Gesimse, zuweilen auch ein mit Zinnenkranz umsgebenes Dach den Abschluß bildet. Die Prosile sind äußerst slach, die Wirkung von

Schatten und Licht daher sehr gering. Den Ersat bilden Ornamentbänder mit Laub, Ranken, Tier- und Menschenfiguren, welche das Geschränke allseitig umranden. Selten, daß auch die Füllstücke mit Schnitzwerk verziert sind; es kommt wohl vor, doch ist es mehr rheinische als süddeutsche Art.

Es haben sich, wie schon oben erwähnt, mehrfach schöne und reiche Beispiele dieser Art erhalten.\*) Selbstwerftändlich war es nicht die einzige Art. Es giebt baneben Raften mit einer Thur, welche gang mit Fischblasenmaßwerk überzogen find: es giebt die f. g. Stollenschränke, welche nur in der oberen Salfte einen von Pfeilern getragenen geschlossenen Raften bilden, während die untere Sälfte offen ift und zum Einftellen allerlei Gerätes bient. Diefer Geschirrkaften scheint bas beutsche Seitenftud ju bem frangösischen buffet ober dressoir gewesen zu sein, welches im Gegenteil unten geschlossen war und oben terrassenförmig auf seinen Tragbrettern die kostbaren Schmuckgeräte zur Schau stellte. Die heute wieder fo gesuchte und beliebte Trube, der niedere, lange Raften, ber zugleich als Sigbank zu bienen hatte, war mehr im Suben als im Norden zu Sause; sie bilbete bort eben ein Erbstück aus dem flaffischen Altertum. bas Rleider und Roftbarkeiten in folchen niederen Raften, nicht in hohen Schränken, aufbewahrte. Bas wir bavon noch aus dem Mittelalter, aus der Epoche des gotischen Stils befigen, ift, wenn nicht ausschließlich, doch größtenteils italienischer Berkunft, daher häufig bemalt oder mit Marqueterie und Intarsia bededt, einer Kunsttechnik, welche erst mit der folgenden Periode aus Italien nach Deutschland überging.

Bei weitem mannigsacher noch in seinen Formen war das Sitzgerät. Die Gotif ererbte hier gewisse Arten, die sie bestehen ließ, obwohl sie eigentlich nichts damit anzusangen wußte. Dies waren die Faltstühle, von denen schon früher aussührlich die Rede gewesen. Die Gotif versteiste sie, machte die Kreuzstäbe stärker und sast undeweglich, auch gebogen; sie kreuzte und schod eine ganze Reihe von Stäben ineinsander, aber die einen wie die anderen hatten nichts, was der Gotif eigentümlich war. Unders war das mit den Lehns und Armstühlen, den Ehrensitzen der Bischöse, der Hürsten und Hernen, an denen eben jene Beränderung vor sich ging, welche den farbigen Schmuck, die Bemalung und Bergoldung, in einen plastischen verwandelte. (Abb. 34.) Dieser Stuhl verlor mit seiner gotischen Umwandlung auch das Leichte und Modile; er wurde in seinem unteren Teile kastenartig, aber mit Schnitzerei versehen. Die Rückschne stieg hoch hinauf, verziert mit Laubwerk oder Spizbogenornament, und oben wölbte sich ein sessen Glanz und die Bedeutung dieses Prachtgestühls, das im Festzund Empfangssaal seinen bestimmten Plat hatte.

Daneben gab es allerlei leicht bewegliches Sitzerät: kleine Stockel, aus Brettern zusammengeschlagen, mit Maßwerk durchbrochen, Stühle aus gedrechselten Stäben, dann Bänke, klein und groß, beweglich und unbeweglich, schwer und leicht, mit und ohne Lehnen. Bor dem Kamin sieht man zuweilen auf den Bilbern eine Bank stehen, deren Lehne vor= und zurückzeschlagen werden konnte, so daß man sich, wie man wollte, mit dem Gesicht oder dem Kücken gegen das Feuer setze. Im getäselten Zimmer sieht man auch oft die Bank sest an der Wand mit ihrem Ban gleichsam in

<sup>\*)</sup> Abb. bei Beder und hefner II. 19. 28; III. 2.

den der Bertäselung einbezogen und so einen Teil der Innenarchitektur bilben. Als= dann hat auch der Speisetisch seinen festen Plat davor.

Diese Besestigung des sonst mobilen Gerätes durch die Eigenart des gotischen

Stils ist am auffallenbsten bei dem Bettgestell. Gelbst= verständlich hat auch das Bett bei arm und reich eine febr verschiedene Bestalt; es findet sich als einfacher nieberer Rasten und als himmelbett rings behängt mit schwerer und kostbarer Draperie. war früher so und auch später. Was aber die Gotif Eigentümliches brachte, bas war die Umwandlung bes mit beweglichen Borhängen geschlossenen Simmelbettes in einen vieredigen Raften mit hölzernen Wänden, in dem man ruhte wie in einem Zimmer. Durch eine Öffnung an der Vorderseite stieg man hinein. Banbe waren außen mit geschnittem Ornament verfeben, das Gefims mit durchbrochenem Magwerk umzogen. Gin folches Bett besitt das Germanische Museum. (Abb. 35.) Run erging es diefem Bett wie der Bank; an der Wand befestigt wurde es wie ein herausspringender Teil ber Bertäfelung, beren Gliederung, beren fronen= des Gesims sich um den Bettkaften fortsette.



34. Gotischer Stuhl mit hoher Lehne. Wien, Sammlung Figdor.

Trot dieser Tendenz, dem Möbel seinen mobilen Charakter zu nehmen, liebte aber, wie es scheint, das Haus in der gotischen Kunstepoche die Gemächer mit allerlei kleinem Gerät auszustatten. Davon ist noch mancherlei übrig, insbesondere Rästchen sowohl von Holz wie von Leder. Die Kästchen, die zur Ausbewahrung des Schmuckes

oder als Nähkästichen für die Frauen dienten, waren auf ihren hölzernen Wänden bunt bemalt mit Ornamenten und Figuren, zumal Liebespaaren, mit Rosetten beschnitzt, mit zierlichem Beschläge und auch wohl mit guten deutschen Sprüchen versehen. Bon besonderer Arbeit waren diejenigen, bei denen die hölzernen Wände mit Leder überszogen waren.

In dieser Epoche, namentlich im vierzehnten und fünfzehnten Jahrhundert, erfreute sich das Leder bereits einer vorzüglichen künstlerischen Behandlung. Der Brauch des Kitters, der es zu seiner gezierten und geputzten Erscheinung bedurfte, an der Küstung, am Lendner, an der Helmzierde, an den Wappenzeichen des Schildes, am Sattels und Zaumzeug, hatte das Leder zu einem Kunstmaterial emporgehoben und der Verkehr mit dem Orient hatte verschiedene Kunsttechnik gelehrt. Man färbte und bemalte es; man schlug mit Metallstanzen regelmäßige Ornamentmuster ein; man schnitt die Zeichnung ein und hob einzelne Teile durch Unterlegung und Versteisung heraus, so daß sich ein leichtes Kelief bildete; man verstand auch das Leder so hoch herauszus heben, daß die Arbeit einem Mezzorelief gleich kam.

In solcher Weise nun verzierte man Futterale für kostbares Gerät, wie g. B. für Kruzifire, für Diplome, Etuis für Trinkgefäße, für Bestecke, für Damenneceffaires, für die Inftrumente der Chirurgen und Barbiere, und sodann allerlei Schmuckfastchen, deren sich verschiedene in dem öfter angeführten Werke von Beder und hefner abgebildet finden.\*) Sie find mit frei eingeschnittenen, leicht gehobenen Arabesken von gotischer Zeichnung überdeckt; zwischen ben Ranken stehen Damen und herren, nachte Frauen und Bögel und allerlei vierfüßiges Getier, wic es dem Geschmack jener Zeit zu eigen ist. Auch die Bucheinbände finden sich in gleicher Weise verziert und einzelne schöne Beispiele sind wohl noch erhalten, teils mit Bappen, teils mit figurlichen religiösen Gegenftänden. Die gewöhnliche Verzierung bes Bucheinbandes befteht freilich nicht in solcher Bearbeitung des Leders, sondern in seinem Beschläge von Mittelstück, Edftüden und Schließen. Diefe, aus Rupfer, Meffing und Silber geschlagen ober aus Brouze gegoffen, haben nicht bloß die Aufgabe, das Außere des Buches zu zieren, fondern auch die gewaltigen Manuftripte bei öfterem Gebrauch zu fichern. Das Beschläge war notwendig, folange die Bücher auf ihren Gestellen lagen; als nun die Buchdruckerkunft die Bücher so zahlreich machte, daß zum Liegen kein Plat war und fie auf die Schmalfeite nebeneinander geftellt murden, mußte das Befchläge als ein Sindernis hinwegfallen. Wir werben barauf zurücktommen.

Obwohl das Leder seine Kunsttechnik aus der Fremde geholt hatte, so zeigt es doch, wie alle anderen Zweige der Kunstindustrie, welche wir bisher geschildert haben, die eigentümlichen Züge des gotischen Stils. Das ist nun in der textisen Kunst aufsfallenderweise nicht der Fall. Auf den Geweben giebt es keine Architekturmotive, nichts von Maßwerk, nichts von jener eigentümlichen Gestaltung des Pflanzenornaments, welche wir als die gotische kennen und bezeichnen. Die Berzierung der Gewebe hat ihre eigene Physiognomie und geht ihren eigenen Weg, soweit sie ornamental ist. Das war in der Epoche des romanischen Stils auch bereits der Fall, und die Gotik hat nur fortgesetz, was sie überkommen. Bekanntlich wurden im frühen Mittelalter

<sup>\*)</sup> Runftwerke und Gerätschaften II. 11; III. 22. 28.

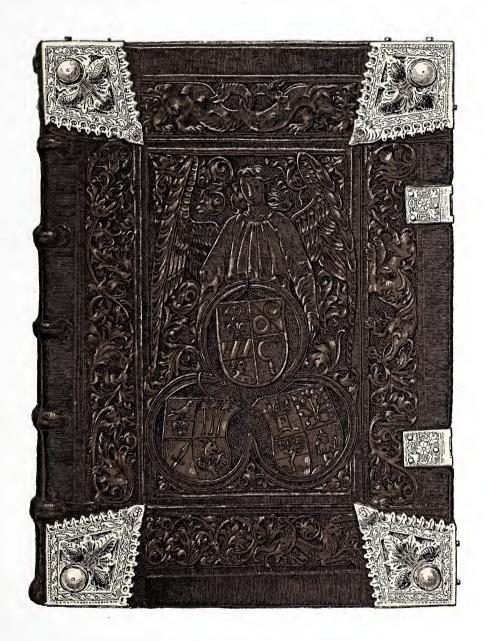

Buchdeckel in geschnittenem Leder. Wien, Hofbibliothek.



den nitteleuropäischen und nordischen Bölkern die dessinierten Seiden= und Samtstoffe aus Byzanz und dem Orient zugeführt. Das blieb auch in der gotischen Epoche, nur lagen die Quellen näher, indem Italien in die Fabrikation eintrat und nach Deutschsland und Frankreich exportierte. Erst im fünfzehnten Jahrhundert folgten die Städte Flanderns und Brabants dem Beispiele und lieferten nun jene überaus prachtvollen und kostbaren Gewebe, mit denen sich der Hof Burgunds und nach seinem Beispiele



35. Gotifches Bett. Nurnberg, Germanisches Nationalmufeum.

auch die anderen Höse schmückten. In allen diesen Jahrhunderten stand die Ornamentation der dessinierten Stoffe außerhalb der übrigen Kunstbewegung. Vom Orient außgegangen, hatte sie die Flächenmotive des orientalischen Gewebes angenommen und weiter geführt. Es waren geometrische Linienmotive, Ranken, Laub, Blumen, wie nicht weniger Tiere und Menschensiguren, im Grunde keine anderen Elemente, als sie sonst weiter des Kunst verwendete, und doch so in ihrer eigenen Art gezeichnet, stillssiert, der Natur entkleidet, daß sie, wie gesagt, von der übrigen Kunst gänzlich abseits stehen. Auch als sie im Laufe der Zeiten sich verändern — denn auch sie haben ihre Geschichte — nähern sie sich doch nicht dem Ornamente der plastischen Kunstindustriezweige. Nur

die Wandverzierung, die eben durch Malerei den Teppich ersetzen soll, entlehnt ihnen die Motive.

Von solchen Stoffen haben sich viele Reste auf beutschem Boben erhalten, und heute, da sie gesammelt werden, besitzen die Museen, insbesondere die kunstgewerblichen, bereits mehr oder minder reiche Sammlungen. Fragt man aber: was davon ist deutsche Arbeit? so ist die Antwort: nichts. Die Kataloge und Beschreibungen nennen den Drient, Byzanz, Spanien, Sizisien, Mittel= und Oberitasien, später die Niederlande und Frankreich, niemals aber Deutschland. Diese ganze Art der Weberei war bis zum Schluß des Mittelasters in Deutschland nicht zu Hause.

Anders ist es mit den aus Wolle gewirkten Teppichen oder Tapeten; wir meinen diejenigen insbesondere, welche mit sigürlichen Darstellungen verziert sind. Auch für diese Gewebe waren während der Epoche des gotischen Stils die niederländischen Städte, die Städte Flanderns und Brabants, und einige französische Städte die Hauptorte der Fabrikation, und vieles, was sich in Deutschland erhalten hat, mag von dorther gekommen sein. Es sinden sich aber noch so viele Beispiele mit deutschen Inschriften, oberdeutschen wie niederdeutschen, daß wir die Stätte ihrer Versertigung nur auf deutschem Boden suchen können und dürsen. Freilich, fragen wir nach der Stadt, wo dieses oder jenes Stück gemacht wäre, so wissen wir, bei dem heutigen Stand der Kenntnisse, weniger davon, als von jenen frühromanischen Teppichen in Halberstadt und Quedlindurg, deren Entstehung man wenigstens mit Wahrscheinlichkeit den sächsischen Klöstern zuschreiben kann.

Den Bedarf nach solchen Geweben hatten burch die vier oder fünf letzten Jahrbunderte des Mittelalters gleicherweise Kirche und Haus. Die Kirche bedeckte bei sestlichen Gelegenheiten ihre Wände damit, und manche Kirchen hatten solchen Vorrat, daß das ganze Innere überspannt werden konnte. Palast und Burg und das reichere Wohnhaus brauchten sie gleichfalls als Schmuck, viel nötiger aber noch für Wärme und Behaglichkeit. So wurden sie denn in großer Menge angesertigt, und wenn die erhaltenen Uberreste einen Schluß gestatten, so muß dieser Fabrikationszweig gerade im vierzehnten und fünfzehnten Jahrhundert in großer Blüte gestanden sein.

Aus dieser Zeit, vorzugsweise von 1350 bis 1450, stammen die meisten der erhaltenen Beispiele. Einen großen und vorzüglichen Teil derselben hat das Germanische Museum in Nürnberg gesammelt, einige sehr interessante Beispiele besitzt das Museum in Basel, anderes sindet sich zerstreut in öffentlichen und privaten Sammslungen, anderes noch in Kirchen und Klöstern am ursprünglichen Orte. Die Gegenstände der Berzierung sind religiöser wie weltlicher, mitunter sehr weltlicher Art. Auch diese stammen wohl großenteils, wenn nicht sämtlich, aus Kirchenschäßen. Die Kirche nahm es niemals genau mit den Gegenständen, und wenn sie schöne Teppiche zum Schmuck der Wände besaß, so fragte sie wenig nach dem, was daranf dargestellt war. In manchen Fällen konnte sie sich mit der Spmbolik oder der Allegorie rechtsertigen, aber dies ging nicht immer; Liebesszenen reden mit ihren Spruchbändern oft deutlich genug.

Ein solcher Teppich symbolischer oder allegorischer Art befindet sich in der Kirche der kleinen Stadt Straßburg in Kärnten.\*) Er stellt vier wilde Männer oder

<sup>\*)</sup> Abgebildet in den Mitteilungen der f. f. Zentralkommission 1840, p. 49.

Waldmänner dar, jugendliche Gestalten, den Körper mit langen Haaren bedeckt, mit Geißeln oder Peitschen in den Händen. Drei derselben treiben phantastische Tiere, während der vierte ein Einhorn hütet. Die Szene geht in einem Walde vor sich, wie Baumschlag und Buschwerk andeuten, die den ganzen Grund überdecken. Die drei phantastischen Tiere, das sind die bösen Leidenschaften, insbesondere in der Liebe, wie aus den ausgehängten Liebesknoten zu schließen ist; die behaarten Männer treiben sie hinweg; das Einhorn aber, das Symbol der Jungsräulichkeit, das ist die Tugend, welche gehütet wird. Die deutschen Beischriften auf flatternden Bändern ("Disse tierlin wil ich triben" u. s. w.) lassen nicht an deutscher Arbeit und Entstehung zweiseln, welche etwa der Zeit um 1420 angehört.

Ein paar ähnliche Teppiche besitzt das Museum in Basel.\*) Auch hier find es phantastische Tiere in gewisser Allegorie mit der Liebe in Berbindung gebracht, nur find es nicht wilde Männer, welche sie bändigen, sondern schöne elegante Herren und Damen. Auf dem einen ist es ein Jüngling und ein Fräulein, auf das vornehmste gekleidet und mit Schellen behängt im Koftum etwa vom Jahre 1400. Auf einem waldigen Hintergrunde mit Blumen und Bögeln halten sie je zwei wundersam ge= staltete Tiere. Was das bedeuten foll, besagen die Verse auf den Spruchbändern. Die Frau fagt: "Mit miner minne ich zwingen kan wilde tier und ouch dazu man." Über dem Manne lautet die Schrift: "For mir mag kein tier sich gefristen, daz schaff ich alles mit minen listen." Auch hier entscheiden die deutschen Beischriften über die Herkunft. Bermutlich stammt der Straßburger Teppich aus der= felben Kabrik, und ebenso ein anderer in Basel, auf welchem drei Gerren und drei Damen in eleganter Aleidung abentenerliche Tiere an Ketten führen, ebenfalls mit Die Batteltracht beweift, daß auch dieser laubigem oder waldigem Hintergrunde. Teppich der gleichen Zeit angehört, etwa von 1400 bis 1420.

Biel weiter haben es die französischen Teppiche mit der Allegorie getrieben; auf ihnen bringen die Engenden und die Laster in personifizierten Gestalten gange Begebenheiten und Geschichten zur Darstellung. In Deutschland, scheint es, hat man sich mehr an die wirklichen Erzählungen oder an das Leben felbst gehalten. Go enthält eine Wandtapete im Rloster Wienhausen, auf welche wir später noch zu reden kommen, eine Reihe Szenen aus Triftan und Folde, und ein gewirkter Teppich, welcher nach seiner Technik zu der in Rede stehenden Art gehört, schmückt sich mit verschiedenen Szenen aus dem deutschen Epos von Wilhelm von Orleans oder Dourlens und seiner Liebe zur schönen Amelie, der Tochter des Königs Rennher von Lunders oder London. \*\*) Die zahlreichen Figuren tragen Schellen und Zatteltracht und die Sprache auf den Schriftbandern ist deutsch, hochdeutsch, so daß auch dieser Teppich berfelben Heimat und berfelben Zeit angehört. Gin anderer Teppich, den Hefner aus seinem eigenen Besitz im Trachtenbuch \*\*\*) abgebildet hat, nimmt die Spiele und Unterhaltungen der vornehmsten Gesellschaft zum Gegenstande; man sieht Damen und herren beim Schach und beim Ballspiele, man sieht fie zur Jagd ausreiten, bei einem Wirte oder Krämer Erfrischungen nehmen, man fieht Gesellschaftsspiele, wie

<sup>\*)</sup> Abgebildet bei Henne, Kunst im Hause, Taf. II—IV. \*\*) Abgebildet bei Beder und Hefner III. 3 und 4. \*\*\*) II. 99 ff.

einer mit verbundenen Augen erraten muß, wer ihn schlägt u. a. Auch hier dieselbe Beit, dasselbe Kostüm und oberdeutsche Beischriften.

Den merkwürdigsten und interessantesten Teppich dieser Art besitt das Germanische Museum. Er ftellt in iconer reicher Lanbichaft mit einer Stadt, mit Burgen und Bald einen Minnehof dar mit all ben Bergnügungen und Ergötlichkeiten, mit benen sich die vornehme Gesellschaft noch in der ritterlichen Zeit unterhielt. Rechts im Bordergrunde thront die Königin Minne als Richterin, Herren werden von Damen vor ihren Richterstuhl geführt, andere an die umgebenden Schranken angebunden: an anderer Stelle werden herren von Damen fortgeführt oder umgekehrt die Damen von ben Herren. Man sieht jenes Spiel, wobei ein Berr mit dem Gesicht im Schoffe der Dame erraten muß, wer ihn geschlagen hat. Man sieht ein Scherzturnier, welches mit Fußstößen ftatt mit ber Lange ausgeführt wird: eine Dame fitt auf dem Ruden eines liegenden herrn und erhebt den rechten Jug; ein herr steht vor ihr und erhebt das Bein zum Gegenstoß. In der Ferne sieht man Jagd und Fischerei, und überhaupt ift die ganze Szene bes gewaltigen Teppichs noch in mannigfacher Weise mit Figuren und Tieren belebt. Damen und herren sind wieder höchst vornehm nach der . Mode der Zeit gekleidet und zumal mit Schellen behängt, doch zeigen die Trachten= formen etwas älteren Charakter, fo daß diefer Teppich wohl noch in bas vierzehnte Sahrhundert, wenn auch erft gegen bas Ende, zu feten ift.

Bei den gemeinsamen Eigenschaften, welche alle die bisher geschilderten Teppiche zeigen, möchte man auch auf eine gemeinsame Fabrikstätte schließen; wo sie war, bleibt freilich noch zu suchen und zu bestimmen. Anderseits läßt die Einsachheit der Technik und das zahlreiche Borkommen insbesondere der Teppiche mit religiösen Gegenständen wohl vermuten, daß viele Orte diesen Judustriezweig besaßen. Ein großer Teppich im Germanischen Museum,\*) welcher den Heiland als Weltenrichter darstellt, zu dessen Füßen Engel mit Posaunen die Toten aus ihren Gräbern hervorrusen, dürste von Nürnberger Arbeit sein, wenn anders die Wappen zweier Nürnberger Patriziersamisien, der Schürstab und der Bolkamer, auf demselben diesen Schluß gestatten. Die Gegenstände religiöser Art sind so mannigsach auf diesen Geweben wie in der Bilds und Wandmalerei, der sie ja noch in erweiterter Bestimmung zur Seite traten. Denn wenn die großen Teppiche die Wände zu besteiden hatten, so dienten die kleineren als Behang der Bischossstühle, als Rücklasen in den Chorstühlen, als Bedeckung der Size und Bänke u. s. w.

Es scheint fast, als ob die Teppichwirkerei in den letzen Jahrhunderten des Mittelalters, im vierzehnten und fünfzehnten, der Stickerei die große Arbeit abgenommen hätte, welche diese in der romanischen Epoche geleistet. Je mehr jene sich in
sigürlicher Darstellung in großen Dimensionen gefällt, je mehr giebt diese die Sache
auf, beschränkt sich auf kleinere Gegenstände, vervollkommnet sich aber in Zeichnung
und Technik. Aus der Übergangsepoche von dem romanischen Stil zum gotischen sind
noch einige merkwürdige Arbeiten im ehemaligen Nonnenkloster Wienhausen bei Celle
erhalten, welche man irrtümlicherweise den gewirkten Teppichen zuzählt und auch in

<sup>\*)</sup> Abgebildet wie das oben beschriebene Gewebe im "Katasog der im Germanischen Wuseum besindlichen Gewebe". Taf. X. und Taf. XIV.



Gewirkter Ceppich. Deutsche Arbeit aus der Seit von {580-{400.

12 guß lang, 9 guß breit. Murnberg im Germanifchen Rational Mufeum.







Untependium. Plattstich auf Ceinwandgrund.

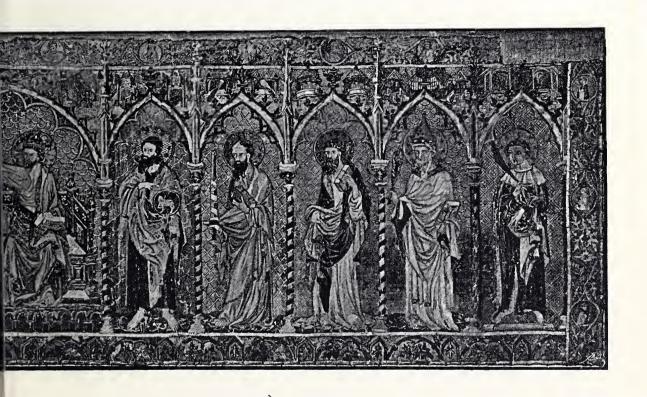

resden, Mufeum des konigl. fachf. Altertums : Bereins.



eine verkehrte Zeitepoche versett. Das bedeutenofte und interessanteste Stud darunter stellt eine Reihe von Szenen aus der Geschichte Triftans und Foldens dar und mag, obwohl eine Liebesgeschichte, dennoch von den Nonnen im genannten Kloster ge= arbeitet sein. Die Sage war im dreizehnten Sahrhundert in Deutschland allgemein verbreitet und hatte schon vor dem berühmten Gedichte Gottfrieds einen Bearbeiter gefunden. Auf unferer Arbeit find die Beischriften niederbeutsch und die Szenen ftimmen nicht ganz mit der Erzählung Gottfrieds überein. Die Entstehung in Riedersachsen kann nicht bezweifelt werden. Der Herausgeber Mithoff\*) beschreibt die Arbeit als eine genähte. Den Grund bildet eine grobe Leinwand, auf welcher die Zeichnung konturiert und die Räume zwischen den Konturen mit farbiger Wolle durch die Nadel ausgeführt sind. Rein Zweisel also, daß hier eine Stickerei vorliegt und kein gewirkter Teppich. Mithoff irrt aber völlig in der Zeitbestimmung. Er erkennt richtig, daß die breiten Kleeblattbogen, unter welchen die Szenen vor sich gehen, noch auf die romanische Epoche hinweisen; tropdem versett er die Arbeit in die zweite Hälfte des vierzehnten Sahrhunderts. Sie ist aber aut um ein Sahrhundert älter. Gleich den Rleeblattbogen gehören auch die fämtlichen Roftume dem dreizehnten Jahrhundert an und stimmen völlig zu den Bildern der Heidelberger Handschrift des Sachsenspiegels. welche auch im dreizehnten Jahrhundert in Niedersachsen entstanden ift. Da die romanischen Motive sich auf den Gegenständen der Kunstindustrie noch in die gotische Epoche hineinziehen, so ist es erlaubt, diese Stickerei noch in die zweite Hälfte des dreizehnten Jahrhunderts zu versetzen, und wir werden nicht fehl gehen, wenn wir die Grenzen der Entstehung zwischen 1250 und 1280 annehmen. Die Arbeit gehört also nach ihrer Art mehr der früheren als der späteren Epoche an.

In dieser späteren Epoche, wie gesagt, ist es die Weberei, welche der Stickerei jene Arbeit im großen abnimmt. Die Stickerei verliert nicht dabei, denn sie arbeitet seiner, vollkommener, wenn auch nicht immer richtig. Ihr Hauptgebiet bleibt auch in dieser gotischen Spoche das kirchliche. Wenn die Kirche die Wände auch mit Geweben bedeckt, so kann doch der Geistliche selbst für seinen Drnat der Stickerei nicht entbehren. Und auch die Ausstatung des Altars bedarf noch ihrer. Der Altar ist es auch, dem wir noch die schönste erhaltene Stickerei aus dem vierzehnten Jahrhundert verdanken, ein Antependium, das aus Pirna stammt und jetzt zu Dresden im Museum des kgl. sächsischen Altertums-Vereins ausbewahrt wird. Es stellt im Hauptbilde der Mitte die Krönung Mariens durch Christus dar mit je sünf Heiligen zu den Seiten, die unter Baldachinen stehen, das Ganze umgeben von zierlicher Kankenbordüre. Die Zeichnung erinnert an die sansten Gestalten der italienischen Frührenaissance und mag unter dem Einfluß der benachbarten Prager Schule aus der Hand eines geschicken Malers hervorgegangen sein. Die Aussührung besteht in vollkommenem Plattstich auf Leinwandgrund.

Diese Technik ist es nun vor allem, welche die Stickerei weiter führt und mit der Malerei wetteisern läßt. Der Plattstich erlaubt die Fäden so frei in jeder Richtung zu legen, wie der Maler seinen Pinsel führt; mit ihr lassen sich nicht bloß Flächen füllen, sondern es läßt sich auch mit ihr schattieren und modellieren. Wie also damals die Malerei von der illuminierenden zur modellierenden sortschritt, gerade

<sup>\*)</sup> Archiv für Niedersachsens Runftgeschichte, II. Abt. T. VI.

so auch die Stickerei, welche von der Bervollkommnung der zeichnenden Kunfte ihren Nuten zog. Sie hatte nun ein Mittel, Gefichter und hände, welche fie früher nur mit Farbe eingezeichnet hatte, gleich der Malerei auszuführen, und sie that es auch. So kam sie im Wetteifer mit der Malerei dahin, nicht bloß Gewänder und Teppiche zu schmücken, sondern fie arbeitete Bilber, eingerahmte Bilber, die als Schmuck bes Altars ober als Zierden der Wand dienten, Flügelbilder in Gestalt von Diptychen und Tripthichen, bie ben Dienst ber gemalten Bilber verrichten sollten. Solche Bilber entstanden insbesondere unter dem Einstuß der burgundischen Herzöge, welche die Stickerei wie kaum die geiftlichen Fürsten begünstigt zu haben scheinen. Aus ihrer Bestellung sind auch die schönsten Stickereien hervorgegangen, welche überhaupt noch aus dem fünfzehnten Jahrhundert erhalten sind, der geistliche Ornat für die kirchlichen Feste des Ordens vom goldenen Bließ, der sich heute zum größten Teil in Wien, zum anderen Teil in Bern befindet, eine Beute aus den Schlachten, in denen Karl der Rühne und das Reich Burgund zu Grunde gingen. Diese Gewänder, zahlreiche Beilige unter Balbachinen in gotisch-architektonischer Umrahmung darstellend, gezeichnet mit aller Vollkommenheit und im Geiste der van Enchichen Schule, zeigen nicht bloß ben Plattstich in höchster Vollendung angewendet, sondern auch die Goldstickerei in einer Weise ausgebildet, welche, ohne an Feinheit zu verlieren, die Malerei an Glanz und Wirkung übertrifft. Farbige Seide, je nach den Lokalfarben, deckt den Fond der Golbfäben zu, offener ober bichter, und zwar fo, bag, wo die farbige Seide offener ift, hier der durchscheinende Glanz des Goldes die Lichter in der Zeichnung bildet. Die ganze Zeichnung ist somit, bier mehr, bort weniger, von golbenem Schimmer durchleuchtet.

Wir können diese Arbeiten zwar nicht als deutsche in Anspruch nehmen, da sie auf burgundische Beranlassung in einer Stadt des burgundischen Reichs entstanden sind, vermutlich in Arras, wo die Stickerei neben der Teppichweberei blühte, aber diese burgundisch = niederländische Stickerei war Vorbild und Anregung für die deutsche Stickerei, die während des fünfzehnten Jahrhunderts ihren Hauptsit am Rheine hatte. Die drei geistlichen Aurfürstentümer Köln, Mainz, Trier waren es, welche mit ihrem außerordentlichen Bedarf eine Blüte seiner Stickerei hervorriesen. Hier ist auch, wo noch das meiste von dem erhalten ist, was das fünfzehnte Jahrhundert an deutscher Stickerei übrig gelassen hat.

Das gewerbreiche Köln muß als der Hauptsitz gelten. Hier hatte sich schon im vierzehnten Jahrhundert eine eigentliche Zunft der Aunst- und Wappensticker gebildet, welche ebenso für die Kirche wie für die Laienwelt arbeitete. Ja sie nahm so sehr die Stickerei als ihr Recht in Anspruch, daß sie es den Nonnenklöstern bestritt, diese selbst mit Gewalt an der Arbeit hindern wollte. Man hat auch die Namen verschiedener Stickerinnen wieder an das Licht gezogen, die das Geschäft gewerblich mit besonderen Spezialitäten betrieben haben, wie aus den Beisätzen zu schließen: factrix mitrarum, factrix stolarum, factrix casularum. Bei diesen Kölner Arbeiten, die in kausmännischem Export durch alle Länder verbreitet wurden, gingen Weberei und Stickerei Hand in Hand, die Weberei arbeitete vor und die Stickerei führte einzelne Teile vollkommener aus. Der Bedarf war mannigsach. Einen Hauptgegenstand bilbeten die vielbesiebten Wappen, daher auch die ganze Zunst den Namen der Wappensticker

führte, einen anderen die goldgewirkten, mit Figuren verzierten Stäbe, welche die geistlichen Gewänder vorne und rückwärts wie ein Krenz zu schmücken hatten.

Durchaus in der Mehrzahl war das alles wirkliche und richtige Flacharbeit, wie das dem Material und der Bestimmung angemessen ist. Allein die Stickerkunst, die ihre Kräste sühlen sernte, ging weiter, und wie sie mit der Maserei wetteiserte, verssuchte sie es nun auch mit der Plastik. Sie unterlegte Figuren wie Ornamente mit verschiedenen Stoffen und hob sie so dis über das Mezzorelies heraus, selbst mit unterschnittener Kundung. Das war nun dei Gegenständen, deren Bestimmung war, steif zu bleiben, wie zuweisen dei Wappen, wenn auch unnatürlich, doch kein Schade, anders aber dei den kirchlichen Gewändern, die nun wie ein in Holz geschnitztes Kelief, steif und brettern, an dem Leibe des Priesters sasen. Manche solcher Meßegewänder haben sich noch in verschiedenen Kirchen erhalten, einige besonders interesssaber die Fahreszahl 1487 trägt.

Während die Stickerei für die Kirche in dieser Weise ihr Maß überschreitet und einer Entartung entgegen geht, beginnt die gleiche Kunst, freilich in mehr dilettantischer Weise, sich für das Haus neu zu entfalten und selbst zu neuen Richtungen, zu einem neuen Zweige der Kunstindustrie den Grund zu legen. Es ist damit die Spisenindustrie gemeint, welche aus der Weißstickerei hervorging, einer Art der Stickerei, welche, als Verzierung der Hausleinwand, auch vorzugsweise dem Hause gehört und schon im sünszehnten Jahrhundert sleißig und kunstreich mit allerlei Figuren und Ornamenten im Stil der Zeit geübt wurde. Diese Weißstickerei bildet auch den Vorläuser der Spisenindustrie, und zwar in jener Art, welche Fäden über Kreuz auszieht oder aussichneidet und die entstandenen Lücken mit durchbrochener Näharbeit ausfüllt. Geburt und Entwicklung gehören aber der folgenden Epoche, wo dann des weiteren von ihnen die Rede sein wird.

In berselben Lage befinden wir uns gegenüber zweien, freisich gänzlich anderen Industriezweigen, den Arbeiten in gebranntem Thon und den Glasgefäßen. Beide Zweige, sast die ältesten, die auf deutschem Boden geübt werden, gehen durch das ganze Mittelalter fort, aber es ist sehr wenig von ihnen die Rede. Sie erheben sich während des Mittelalters nicht zur Höhe einer eigentlichen Aunstindustrie und haben uns daher auch aus der ganzen Zeit wenig hinterlassen, von dem zu berichten wäre. Sie arbeiteten sür den gewöhnlichen Hausgebrauch, kaum sür die Aunst. Als Ausenahme mag man etwa die unglasierten Thonsliesen mit vertiesten Ornamenten dertrachten, welche im vierzehnten und fünszehnten Jahrhundert in Burgen und Schlössern den Fußboden bedecken, keine Kunst von besonderer Bedeutung. Erst gegen den Ausegang des Mittelalters erhebt sich die Töpserei zu einem wirklichen Kunstzweige und liesert noch im gotischen Stile glasierte Ösen, von denen zu reden ist. Da diese Arbeiten aber scharf an der Grenze stehen, unmittelbar vor der Blütezeit, welche dem sechzehnten Jahrhundert angehört, so werden wir davon erst im solgenden Abschnitt im Busammenhange berichten.

Was die Glasgefäße betrifft, so fällt die Blütezeit ihrer Fabrikation noch später. Was das Mittelalter uns überliefert hat, sind einige Trinkgefäße von weißem oder grünem Glase, meist in einsacher Bechersorm mit angeschmolzenen Bahen oder Klumpen; von den deutschen Gläsern mit Emailfarben findet sich noch keine Spur, noch viel weniger vom geschliffenen Kryftallglas.

Die Kunst des Mittelalters, soweit sie das Glas betrifft, ist die Glasmalerei, und diese feierte allerdings während der langen Epoche des gotischen Stils ihre Blütezeit. Sie stand nach Art, Kunst und Ausdehnung auf einer Höhe, welche allein genügt, der Kunst des Mittelalters Glanz und Bedeutung zu verleihen.

Die Geschichte der Glasmalerei steht in innigem Ausammenhange mit der Geschichte bes Kirchenbaues und ben Gigentumlichkeiten ber aufeinander folgenden Stile. Entstanden in jener Zeit, als in frühromanischer ober vorromanischer Epoche die Kirchenfenster noch sehr klein waren, wuchs sie heran mit der Vergrößerung und Verbreiterung der Fenster, und als gegen das Ende der gotischen Epoche die ganzen Wände sich in Pfeiler und Fenster aufgelöst hatten, da war sie es, welche, die größten Flächen einnehmend, den Schmuck der verloren gegangenen Wände zu ersetzen hatte. Die Glasmalerei war gekommen wie ein Postulat der frühchristlichen Kunst. Als diese die Wände rings mit Bilbern schmückte, konnte man die Lichtquellen nicht leer und ungeschmückt laffen, und so kamen die farbigen Fenster in die Kirche, Jahr= hunderte früher, ehe das haus davon Gebrauch machte. Das ganze Mittelalter bin= durch ift die Glasmalerei eine wesentlich kirchliche Runft geblieben, und die Rirche konnte ihrer nicht entraten, denn - von allem Mystizismus des farbigen Helldunkels abgesehen, der doch nur im subjektiven Gefühle ruht — da fie im Innern alles vom Fußboden bis zum Schlufftein der Gewölbe mit Farbe schmudte, so brauchte fie gleicherweise der farbigen Fenster zur vollkommenen Harmonie des Ganzen.

Die Glasmalerei beginnt, um das kurz zu wiederholen, als eine mosaikartige Kunst. Die Zeichnung setzt sich aus kleinen Stücken in der Masse gefärbten Glases, des sog. Hüttenglases, zusammen, welche durch Blei verbunden sind. Wo eine neue Lokalsarbe beginnt, ist auch ein neues Stück Glas notwendig. Die Verbleiung folgt also den Konturen der Zeichnung und verstärkt diese mit ihren schwarzen Linien. Wenn aber die Fardensläche zu groß ist, was der Zeichner nach Thunsichkeit zu vermeiden hat, zu groß im Verhältnis zu dem Glase, das zur Versügung steht, so muß die Verbleiung als Notbehels auch die Farde überschneiden. Die Glashütte ist noch nicht im stande, große Scheiden zu liesern. Die einzige Farde, mit welcher auf dem Glase gemalt werden kann, ist das sog. Schwarzlot, das bräunlich erscheint, wenn es dünner ausgetragen ist. Mit dem Schwarzlot zeichnet man innere Konturen, z. B. des Gesichts und der Hände, die Tiesen der Falten, Ornamente, Laub u. s. w. Schriftzüge werden aus der geschwärzten Fläche wieder herausgenommen, so daß sie weiß oder farbig, je nach der Grundssche Ges Glases, erscheinen.

Mit diesen Mitteln und dieser Technik hatte sich die Glasmalerei während der ganzen Spoche des romanischen Stils zu begnügen, und so ging sie noch in die gotische Spoche hinüber. Ihre Art war illuminierende Flächenmalerei; eigentliche Modellierung, Schlagschatten hatte sie nicht. Die Zahl der Farben war nicht sehr groß und die Töne derselben vielsach vom Zusall abhängig. Im dreizehnten Jahrhundert, also in der vollendeten Kunst des romanischen Stils, gaben Blau und Rot vorzugsweise die Stimmung an, neben denen die anderen Farben, Grün, Gelb, Violett, nur wie mit-wirkend erscheinen. Die Fleischteile werden durch ein blasses, nicht eben natürsiches

Rleischrot gegeben ober durch weißes Glas. Erst im vierzehnten Jahrhundert, inmitten der gotischen Epoche, tritt zum Schwarzlot eine neue Farbe hinzu, mit welcher man auf dem Glase malen konnte, das ift Gelb (Silbergelb). Mit diesem Gelb konnte man, je nachdem man es auf eine andere Farbe brachte, vermöge des Durchscheinens die Farben und Töne variieren, so 3. B. auf Blau aufgetragen, ergab es Grün. Indem nun auf einer und derselben Scheibe mehrere Farben nebeneinander ftanden, ersparte man einen Teil der Berbleiung. Es ergab sich aber auch noch eine andere Nämlich da man von diesem Gelb eine sehr reichliche Anwendung machte, änderte sich die Haltung: statt der blauroten, ziemlich busteren Stimmung fand sich allmählich eine lichtere, mehr goldige ein. Gleichzeitig wurde eine zweite Erfindung gemacht, die zu denselben Zielen hinführte, das Uberfangglas. Man zog eine farbige Schichte Glas über eine andere, und indem man die eine von unten oder von oben her nach der Zeichnung wegschliff, hatte man auf derselben Scheibe oder Tafel mehrere Karben und Töne nebeneinander. Anfangs geschah es mit einem Uberfang von rotem Glase auf weißer Platte, später aber versuchte und übte man es auch mit anderen Karben. So stand eine reichere Skala von Farben und Tönen zur Verfügung, ohne daß man allzu viel Blei dazwischen zu legen hatte.

Es war auch notwendig, denn mittlerweile waren die Anforderungen an die Glasmalerei gewachsen. Sie sollte nicht nur mit der wachsenden Malerkunft gleichen Schritt halten, sie hatte auch, wie schon angedeutet, ungleich größere Flächen zu füllen. Die kleinen Fenster des frühromanischen Stils waren mit einer kaum lebensgroßen Kigur und wenigem Ornament leicht gefüllt. Auch die Rundbogenfenster der romanischen Kathedralen machten nicht allzu große Ansprüche, obwohl sie reichere Bilder, doch in kleinem Maßstabe, verlangten. Der Stil der Zeit ordnete das Fenster in zwei ober drei übereinander stehende Medaillons, welche von geometrischen Arabesken oder von blütenreichen Laubgewinden und Ornamentbordüren umzogen waren. Medaillons hatten runde, vier- oder sechspaßartige Gestalt, auch wohl die Gestalt der Mandorla, und waren mit Bildern aus den Geschichten Alten und Neuen Testaments, aus den Legenden der Heiligen, insbesondere des Schuppatrons der Kirche, gefüllt. In Frankreich finden sich auch Bilder genrehaften Inhalts in den Medaillons, Bilder aus dem bürgerlichen und städtischen Leben, Marktzenen, Darstellungen aus den Werkstätten der Handwerker. In Österreich waren mehrsach, so in Klosterneuburg und in Heiligenkreuz, die Fürsten und Fürstinnen aus dem Hause der Babenberger in den Medaillons der Glasgemälde dargestellt.

Mit der Ausbildung der hohen und schlanken spizogigen Fenster verliert sich das Medaillonmotiv der Anordnung. Wie in die kleinen Fenster der frühromanischen Epoche, stellt man wieder ganze stehende Figuren in den Kaum des Fensters, doch füllen sie nicht den Kaum aus, obwohl sie zuweilen kolossale Größe erhalten. Man muß mit Ornament und Architektur zu Hilfe kommen, und dies geschieht in der Weise, daß Baldachine über ihnen gezeichnet werden, die anfangs einsach burgenartiges Ausssehen haben, dann aber so reich in gotischer Turmweise sich entwickeln, daß die Archistektur dieser phantasievollen Beichnung nicht hätte nachkommen können. Für diesen Baldachinschmuck bildet das Silbers oder Malgelb die beliebteste Farbe und beherrscht damit zum öftern das ganze Kolorit. Auch so konnte oftmals die Höhe des Fensters

nicht erreicht werden. Alsdann wird der übrige Raum nach oben bin bis zum Maß= werk mit Grisailleornament ausgefüllt, eine Beise der Berzierung, welche fort und fort durch das ganze Mittelalter aushelfend, zuweilen auch selbständig, wie früher in Heiligenkreuz, so später in Altenberg bei Köln, in Übung bleibt. Auch von unten her wird noch ein weiteres Füllstück augefügt, indem ein oder mehrere Wappen ge= wissermaßen den Sockel bilden. Solche Abteilung war durch ein äußeres Motiv bedingt. Bei der außerordentlichen Söhe der gotischen Fenster bedurften dieselben der Sicherheit wegen, um nicht vom Winde eingedrückt zu werben, eines besonderen Schutes, und dieser bestand in eisernen Stangen, Sturmstangen genannt, welche in bestimmten Abständen das Fenster quer überzogen. Da sie kräftig sichtbar waren, überschnitten sie die Zeichnung, und man mußte diese so einrichten und in den abgeteilten Raum einpassen, daß die Stangen nicht störend wirkten. So nahm, beispiels= weise, das unterste Feld die Wappen auf, dann folgten zwei Abteilungen mit der Standfigur, bann fünf mit bem Balbachin; barüber erft fam bas Grifaillemufter und endlich folgten die Öffnungen des Magwerks, die ebenfalls mit farbigem Glase gefüllt waren. So war es in der Wiesenkirche zu Soest der Fall.

Aber wie die Fenster durch die Sturmstangen quer geteilt wurden, so erhielten fie auch bei fortschreitender Architektur senkrechte Teilung. Indem sie an die Stelle der Wandflächen traten, wurden sie so breit, daß das Magwerk der Rasen, Fischblasen und des Flambonant der Stüten bedurfte. Diese erhielten fie in Form von Pfosten ober schlanken Säulen, welche das Feuster in schmale Abteilungen zerlegten, jede geeignet für eine Stanbfigur mit bem ornamentalen Beiwerk, wie es foeben geschilbert worden. Diese von der Architektur gebotene Anordnung war für die Glasmalerei vernünftigerweise ein Hindernis, die Grenzen einer statuarisch silluminierenden Runft au überschreiten, und lange hielt fie sich in diesen Grenzen. Allein die hohe Ent= wicklung, welche die Kunft der Malerei während des fünfzehnten Jahrhunderts in figurenreicher, realistischer Darstellung nahm, rief auch ben Wetteifer ber Glasmalerei bervor. Sie wollte nun ebenfalls Bilder darstellen - ihre Technik war ja so weit porgeschritten es zu können — und sie that es unbekümmert darum, daß Stangen und Pfosten das Bild und selbst die einzelnen Figuren unbarmherzig durchschnitten. Man sah nicht mehr das dekorierte Fenfter, sondern ein Gemälbe mit Vorgrund und Hintergrund, mit Architektur und Landschaft, mit Boden und himmel, gewiffermaßen wie durch ein Gitter hindurch. In dieser Weise hatte die Glasmalerei noch am Schlusse ber gotischen Epoche ihre alten, ihr durch Technik und Bestimmung borgeschriebenen Grenzen überschritten.

Man kann diesen Gang der Glasmaserei bis ins Detail versolgen, obwohl der Aberreste nicht allzu viele sind, und was uns geblieben, noch meist der guten Ershaltung ermangelt. Trot der Eisenstangen haben Sturm und Wetter fort und sort Zerstörungen angerichtet, und die Reparaturen wurden nicht in Stil und Geist des Driginals, sondern der eigenen Zeit gemacht. Man hat auch wohl die Fenster verspsanzt, von der Kirche z. B. in den Krenzgang, und hat dabei zugeschnitten oder ergänzt; man hat aus den Trümmern alter Fenster neue zusammengesetzt, wobei es denn, wie man noch sehen kann, sehr willkürlich hergegangen ist. Dann ist die moderne Zeit gekommen und hat Licht gebraucht und die bunten Fenster entsernt, hat





sie verworfen, vernichtet, auf den Boden, in die Rumpelkammer gebracht, von wo sie wohl modernste Kunstliebhaberei hervorgeholt hat, um sie aufs neue, sei es für die Kunst, sei es für die Kunst, sei es für die Kirche, zu verwerten. Das ist das Schicksal desjenigen Glassgemäldes, welches unsere Farbendrucktasel darstellt. Es stammt aus der kärntnerischen Stadt Friesach, und ist in allem eine charakteristische Arbeit aus der gotischen Spoche in der ersten Hälfte des vierzehnten Jahrhunderts.

Das Meiste und Beste, was noch aus dem dreizehnten Jahrhundert, aus der Epoche des Ubergangs oder aus frühgotischer Zeit erhalten, Fenster von St. Runibert in Röln, St. Glisabeth in Marburg, vom Münfter in Oppenheim, von Altenberg bei Köln, ist bereits im vorigen Abschnitt erwähnt worden. Ihnen hat noch die Schweiz einiges an die Seite zu stellen, eine große Fensterrose in der Kathedrale zu Lausanne mit dem Kreislauf des Lebens, mit Sonne und Mond, mit den Jahreszeiten und den Monaten, dem Tierkreise und anderen Darstellungen, die aus dem Biblischen in das Allegorische und Phantaftische hinüberspielen. Aus dem vierzehnten Sahrhundert stehen wiederum Schweizer Glasgemälbe fast oben an, insbesondere die der Pfarrfirche in Rappel und die in jenem Kloster Königsfelden, das von der Kaiserin Elisabeth auf der Stelle gegründet wurde, wo ihr Gemahl Raiser Albrecht ermordet worden. Bon beiden find freilich nur Reste übrig. Das alte Cisterzienserkloster von Rappel zählte ehemals 34 gemalte Fenster in der Kirche und 70 Glasgemälde im Kreuzgange; nur ihrer sechs mit Einzelsiguren unter Baldachinen sind übrig geblieben. Im Chor von Rönigsfelden sind noch neun Fenster mit Glasgemälden erhalten, welche die Lebens= geschichte Christi von der Geburt bis zum Tode, sowie Begebenheiten aus der Geschichte der Apostel, der heiligen Jungfrau und der Schuppatrone dieses Alosters darstellen. Aus dem vierzehnten Jahrhundert — um nur einiges anzuführen — hat anch der Kölner Dom noch Glasgemälde erhalten, desgleichen das Münfter in Straßburg; die Sebalduskirche in Nürnberg hat vom Jahre 1365 ein Tucherfenster und vom Jahre 1379 ein Schürstabfenster, Stiftungen eben dieser Rürnberger Batrizier= familien. Jene Gemälbe in Stragburg stellen 74 Vorfahren Christi, Gestalten bes alten Bundes, und 96 Gestalten des neuen Bundes dar. Der öfterreichischen Glasgemälde aus dem Anfange des vierzehnten Sahrhunderts in Alosterneuburg und Beiligenkreuz ist bereits gedacht worden; anch das Stift Herzogenburg hat einiges erhalten. das aus der Kirche auf dem Fuchsberge bei Gars berstammt.

Was die Menge der gemalten Fenster betrifft und die allgemeine Anwendung dieser Kunst und nicht bloß in Deutschland, so muß wohl das fünszehnte Jahrhundert für die Blütezeit erachtet werden. Bon dem, was erhalten ist, dürste Kürnberg in seinen beiden Hauptsirchen St. Sebald und St. Lorenz das Schönste besigen. Insebesondere ist es St. Lorenz mit den überaus breiten Fenstern seines Chorbaues, welches der Glasmalerei die günstigste Stätte zur Entsaltung ihrer glänzenden Witteldardot. Hier wurde im Jahre 1481 das Tuchersenster eingesetzt, eine Stiftung des Propstes Laurentius und seiner Verwandten aus der Patriziersamisie der Tucher, deren Wappen mit dem Vildnisse des Propstes sich im unteren Teile sinden. Die Darstellung ist eigentümlich und deutet schon auf einen neuen, mehr dem Weltlichen zus gekehrten Geist. Zu den beiden Seiten steigen durch alle Felder Säulen empor, die mit Laubwerk umwunden sind und Engel mit Füllhörnern tragen, während in der

Mitte allegorische Figuren das Tucher-Wappen halten. Ebenfalls mehr weltsicher Art ist ein zweites Fenster der Lorenzkirche, welches im Jahre 1490 zu Ehren Kaiser Friedrichs III. und seiner Gemahlin Eleonore eingesetzt wurde. Es zeigt beider Bildnis, die verschiedenen Wappen der österreichischen Lande, sodann Kämpfe und Turniere, freisich auch die Vildnisse des Ertösers und verschiedener Heisigen. Wiederum mehr religiöser Art ist das dritte der berühmten Fenster dieser Kirche, welches der Patrizier Peter Volkamer im Jahre 1493 stiftete und mit seinem und der Seinen Bildniss schmücken ließ. Es zeigt als Hauptgegenstand den Stammbaum der Jungfrau Maria, der aus dem Leibe Jesses emporwächst und mit reichem, gotisch stillssiertem Laub sich ausbreitet.

Mle diese Werke der späteren Zeit sind Arbeiten zunftmäßiger Maser, an denen geistliche Künftler wenig oder gar keinen Anteil mehr haben. Es werden auch versichiedene Maser genannt; so war das Tuchersenster in St. Lorenz das Werk eines Schweizer Masers, des Jakob Springsin. Bei den Fenstern der Frauenkirche in München wird Egidius Trantenwoss als Maser eines Teiles derselben genannt, und in Nürnberg blühte schon im fünszehnten Jahrhundert die Familie der Hirschvogel als Glasmaser, zuerst Heinrich, dessen Tod in das Jahr 1441 gesetzt wird, dann Beit, der von 1461 bis 1525 sebte und ein noch erhaltenes Fenster der Sebaldusstriche gemalt hat.

Mit dieser Richtung auf die Weltsichkeit schloß die gotische Spoche ab. Es war nicht bloß die Aunst als Arbeit gänzlich der Geistlichkeit entwunden und in die Hände der Laien geraten; bald sollte es sich auch zeigen, daß nicht mehr, wie es im ganzen Mittelalter gewesen, die Kirche der vornehmste Besteller und Beschützer der Künste war. —



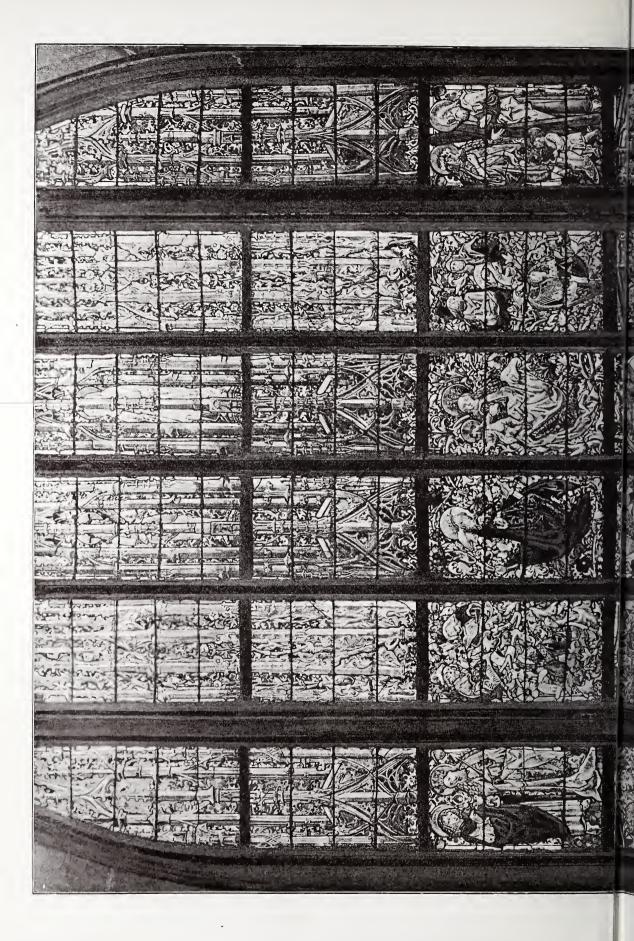

Das zenster Peter Volkamers in der S. Corenzfirche zu Mürnberg.



## II. Abteilung.

## Die Neuzeit.

Erster Abschnitt.

## Die Renaissance im 16. Jahrhundert.

## 1. Die Metallarbeiten.

wei und ein halbes Jahrhundert hatte der gotische Stil die deutsche Kunstindustrie beherrscht; mit allen seinen charakteristischen Zeichen und Formen ging sie noch in das sechzehnte Jahrhundert hinüber. Alsdann genügten aber zwei Jahrzehnte, sie in den neuen Stil der Renaissance umzuwandeln, der bereits in Italien in höchster Blüte stand. Nur Spuren blieben übrig, um sich auch in kurzer Zeit undemerkt und unbeachtet zu verlieren. Das erste Viertel des neuen Jahrhunderts ist die Epoche des Umschwungs. Es ist eine überaus bewegte Zeit und insbesondere eine Zeit des regsten Verkehrs zwischen Italien und Deutschland, eines kriegerischen, kommerziellen, gelehrten und litterarischen Verkehrs. Dieser Verkehr hatte die Kunst im Gesolge und sührte jenen Geschmack oder jenen Kunststil über die Alpen zu uns herüber, den Dürer die antikische Art nennt, wir als den Stil der Kenaissance bezeichnen.

Die "antikische Art" hatte guten Grund für die Architektur und Skulptur. Die Reste antiken Bauwesens standen noch in gewaltigen Monumenten vor den Augen der Italiener, und antike Marmorskulpturen wurden bei den Nachsuchungen und Außgradungen zahlreich wieder an das Licht gezogen. Architekten und Bildhauer hatten also Bordilder, zu studieren, zu sernen und zum Wetteiser sich zu begeistern. Andersschon war es mit der Malerei. Was die "Grotten", die außgegrabenen Thermen und andere Monumente an Wandmalerei noch zu zeigen hatten, gewährte allerdings sür ornamentale und dekorative Berzierung eine neue Kunst von höchst reizvoller Art, würdig, um von einem Raffael erneuert zu werden; was sie aber an sigürlicher Darstellung zu zeigen hatte, so anmutig es war, stand doch weit zurück hinter dem, was schon im sünszehnten Jahrhundert die Malerei in Italien leistete. Noch schlimmer war es um jene Künste bestellt, welche wir mit dem Namen der Kunstindustrie zusammensassen. Sie boten dem Studium und der Nachahmung so gut wie gar nichts von antiken Originalen. Die etruskischen Grabstätten hielten ihre Terrakottengesäße noch in der Erde verborgen; Pompeji und Herculanum waren vergessen und noch nicht

wieder entdeckt; weder die Tischlerei, noch die Goldschmiedekunst, noch die Töpferei, noch die Weberei, noch Glas, Eisen und andere Metalle besaßen antike, griechischerömische Vorbilder.

Es ist also bei allen diesen Rünsten nur in uneigentlichem Sinne von antiker Art zu reden. Indirekt empfanden sie allerdings den Ginfluß der antikisierenden Baukunst und Bildnerei, und antikes Ornament ging von der hohen Kunst mannigfach auf sie über. Im Grunde aber bilbeten sie ihre Art, ihre Formensprache selbständig aus und gingen alsbann ihren eigenen Weg. So entfaltete fich in Atalien selbständig mit eigenen Formen die Goldschmiedekunft, sowohl im Silbergerät wie im Schmuck, ebenso die blühende Kunst der Majoliken, die Möbelschreinerei mit ihren Intarsien und ihren konstruktiven architektonischen Elementen. Die beutsche Runftindustrie konnte also ben Ginfluß der Antike auch nur in abgeleiteter Beise, gewissermaßen in zweiter Berdunnung, empfinden. Sie empfand den Ginfluß der italienischen Kunftindustrie in stärkster Weise und nur mit dieser und in ihr erhielt sie die Antike. Unbeirrt von dem Gedanken, der Rünftler und Kunftgelehrte so vielfach im neunzehnten Jahrhundert plagt, ob das, was geschaffen wird, auch echt in Art und Geist der Antike (ober irgend eines anderen Stiles) sei, unbekümmert darum konnte die deutsche Kunftindustrie, einmal nach italienischer Art umgeschaffen, ebenfalls ihre eigenen Wege gehen. Und diese liefen nicht immer den italienischen parallel.

In allen Hauptzügen gleichen sie sich freilich. Man kann sagen, daß die deutsche Renaissance auf dem Gebiete der Kunstindustrie schwerer in den Formen und schwersfälliger in der Ersindung ist; allein dies gilt auch nur etwa von der zweiten Hälste des sechzehnten Jahrhunderts, da der deutsche Geschmack sich schon dem Barocken zuneigte. Was beide gemeinsam haben, das ist die neue Bisdung der Formen, die vermehrte Bedeutung und auch größere Bollkommenheit des plastischen Elementes, die reichere Anwendung von Figuren, sowohl in Szenen als auch innerhalb des Ornamentes, und endlich der gleiche Stil, die gleichen Bestandteile des Ornamentes.

Die Formen der Renaissance, zumal diejenigen der Gefäße, unterscheiden sich von denen der Gotik dadurch, daß sie eine weitaus reichere Gliederung, einen leben= bigeren Kontur besitzen. Den Künftler der Gotik laffen die Konturen eines Gefäßes ziemlich gleichgültig, dem der Renaissance sind sie fast die Hauptsache; er sucht mit vorspringenden und zurücktretenden Teilen, durch den Wechsel konkaver, konverer und gerader Linien, durch die Abwägung ihrer Längen ein Gebilde hervorzurufen, das den Eindruck eines reich gegliederten, in seinen Berhältnissen schönen Baues bewirkt. verziert diesen Bau des Gefäßes oder Gerätes mit Figuren in plastischer Ausführung, sei es, daß er sie als Glieder einschiebt, z. B. als Ständer zwischen guß und Gefäß eines Pokals oder als Henkel, sei es, daß er mit Medaillons oder Reliefs die Flächen bedeckt, sei es, daß er sie frei an gewisse Teile seiner Arbeit ansetzt. Immer aber geschieht es so, daß sie den Kontur nur bereichern und freier gestalten, niemals aber durch allzuweites Borspringen zerstören. Auch bei den Geräten gotischen Stils ift die Berzierung mit Figuren innerhalb des Ornaments keine Seltenheit, aber es besteht zwischen beiden keine natürliche, keine wie notwendig erscheinende Verbindung; die Kiguren find nur wie zufällig da, wie hervorgerufen durch eine Laune; fie verwachfen nicht mit dem pflanzlichen Ornament. Ganz anders im Stil der Renaissance.





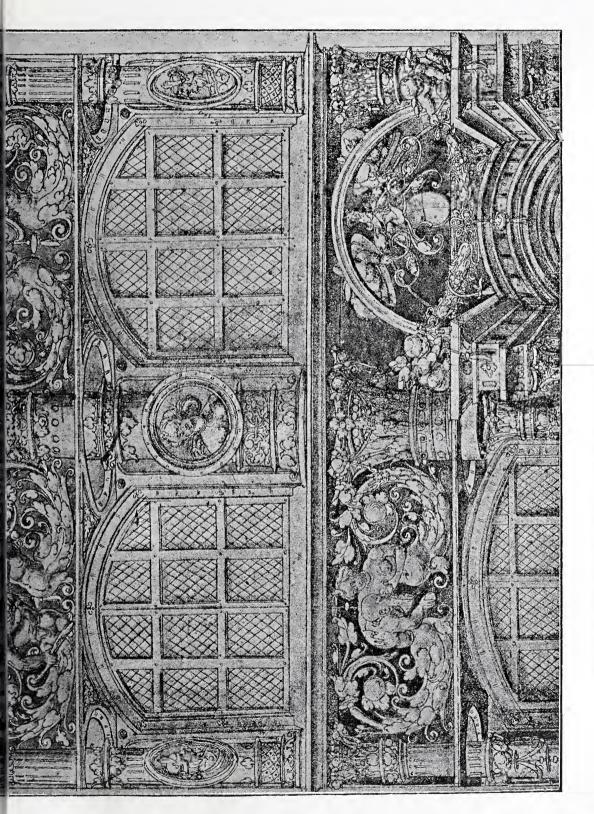

Entwurf für Dekoration eines Haufes in freskomalerei; Seichnung von Hans Holbein. Mufeum zu Bafel.



zeigen sich die Figuren nicht nur weitaus zahlreicher innerhalb des Ornaments, sie sind auch so naturwüchsig mit ihm verbunden, daß eines aus dem anderen hervorgeht, eines ohne das andere kaum denkbar scheint. Und hier vor allem spielt der Einfluß der antiken Flächen- und Wanddekoration, der schon die Dekorationsweise der italienischen Frührenaissance neu gestaltete. Und wie mit den Figuren, so ist es mit vielen anderen Gegenständen, von denen als Motiven der Verzierung die Gotik noch nichts wußte und die auf diesem Wege von der Antike durch die italienischen Meister des fünfzehnten Jahrhunderts in die Verzierungskunst der italienischen Renaissance und von dieser in die deutsche Kunst und Kunstindustrie hineinkamen. Ein seltsames Gemisch von Dingen, das alles Mögliche in sich begreift, alle Frahen und Ungestalten der antiken Mythologie, Satyrn und Faunen, Chimären und Sphinze und Harphen, abenteuerliche Tierbildungen, Allegorieen, Instrumente der Toilette, der Musik, der Gewerbe, Geräte von Jagd und Fischsang, Wassen und Rüstungsstücke u. s. w., was nur eine suchende Phantasse sinden aber mit Geschmack vereinen kann.

Wie das geschah und was aus diesen verschiedenen Elementen in Deutschland wurde, das läßt sich ziemlich gut versolgen, denn nicht nur sind Originalgegenstände jeglicher Art aus dem sechzehnten Jahrhundert zahlreich erhalten, es geben auch die Zeichnungen der großen und der kleinen Meister die willkommenste Auskunst. Es gehört mit zu den Eigentümlichkeiten dieser Spoche, daß die Menge der nun groß und selbständig gewordenen Künstler, als ob sie ihren Ursprung aus dem Handwerk nicht vergessen hätten, noch immer für die Industrie komponierten, zeichneten und ihre Entwürse in Kupser stachen. Kunst und Gewerbe, die im Mittelalter eins gewesen, begannen oder vollendeten vielmehr im sechzehnten Jahrhundert ihre Scheidung.

Unter diesen überaus zahlreichen Künftlern steht obenan Hans Holbein, den man fast als den Bater der deutschen Renaissance bezeichnen kann. Maler und auch Architekt, wenn es verlangt wurde, war er in dieser Geburts = und Jugendzeit des neuen Stils in deutschen Landen der begabteste, reichste und vielseitigste erfindende Ropf auf dem Gebiete der Kunftindustrie. Geboren 1497 in Augsburg, verbrachte er seine Rugendzeit hier in dieser Stadt, die von allen deutschen Städten mit Rtalien in engster Verbindung stand und durch die Kunftliebe seiner welterfahrenen Batrizier und Großhändler zuerst Kunde und Liebe für italienische Art und Kunft empfing. Un dem, was jene Augsburger Herren aus Stalien mitbrachten, lernte der junge Holbein zuerst die Elemente des neuen Stils und wußte sich dieselben sofort so fehr zu eigen zu machen, um frei und genial mit ihnen neue Kompositionen zu schaffen, die sein eigen waren. Von dem Sahre, da er nach Basel übersiedelte, 1515, bis an sein Ende, 1543, ift er ununterbrochen thätig, neben der Malerei auch für die Runstindustrie zu arbeiten, und ebenso in der Schweiz, in Deutschland, wie in England. Er entwarf den Glasmalern Wappenzeichnungen, figurliche und landschaftliche Dar= stellungen; er zeichnete und malte Dekorationen ganzer hausfassaben, wie sie bamals üblich waren; er zeichnete den Goldschmieden Becher, Pokale, Kannen, die zierlichsten Schmuckgegenstände; er komponierte die Zierstücke für die Waffenschmiede, für Dolche und Meffer, für Degenknöpfe, Griffe und Scheiden; er zeichnete den Buchdruckern die Titelblätter, Randverzierungen, Initialen und Illustrationen; für Uhren, Kamine, Wandverzierungen machte er die reichsten Entwürfe. Selbst in seinen gemalten 122

Porträts und auf anderen Bildern liebte er es, sein dekoratives Talent sich spielend im Beiwerk ergehen zu lassen.

Die Motive und Elemente, aus benen er alle diese verschiedenen Kompositionen bildete, sind keine anderen, als sie die italienische Renaissance ihm darbot. Die klassische Mythologie, die Allegorie, auch wohl die Zeitgenossen mit ihren bunten Kostümen stellten ihm die Figuren; abenteuerliche Tiergestalten zeichnete und verwendete er im Geiste der Antike und nicht des Mittelasters; nackte Kinder, geslügelte Genien spielen überall in seinem schwungvoll sich windenden Ornament; das architektonische Element in seiner Dekoration gehört vollständig der Renaissance; seine Entwürfe für Juwelierarbeiten gehen alle darauf hinaus, durch die Verbindung von Gold, Steinen, Persen und Email reizend farbigen Essekt zu erzielen, wie es auch die Veise der italienischen Renaissance war. Die Gotik ist völlig in ihm untergegangen.



36. Fries von Beinrich Albegrever. Rupferftich.

Nicht gang fo ift es bei seinem alteren großen Zeitgenoffen Albrecht Durer ber Fall. Aus dem Hause eines Goldschmieds hervorgegangen, hat er auch für die Industrie mannigfach Entwürfe gezeichnet und in den großen Zeichnungen für Kaiser Max sein dekoratives Talent leuchten lassen. Aber seine früheren Entwürfe, die uns in Sandzeichnungen erhalten find, für Brunnen, Potale, Leuchter, legen ein Zeugnis ab, daß er noch unter der herrschaft des gotischen Stils aufgewachsen ift. Doch schon zu jener Zeit, da der junge Holbein sich in Basel ansiedelte, also um 1515, hat er sich davon frei gemacht, ohne freilich alle Spuren verwischt zu haben. In jenen großen Holzschnittwerken, dem Triumphwagen und der Triumphpforte, in denen er den alten Raifer verherrlicht, ift er, man kann sagen, sein eigen geworben. In der frischen, freien Zeichnung der Figuren, zumal der weiblichen Gestalten mit ihren flatternden Gewändern, in der Allegorie, in der erwählten Architektur mit Rundbogen und schwellenden bekränzten Säulen weht ber Beift der Renaiffance; wenn man aber beobachtet, wie er aus rauhem Geäste Rundbogen biegt, wie er Weinlaub und Trauben natürlich zeichnet, ohne sie zu ftilisieren, wie er Säulen und Pfeiler phantastisch behängt, so sieht man, daß er wohl des Geistes der Renaissance, aber noch nicht der Formen mächtig geworden ist. Die Zeichnung des Ornamentes ist dürerisch, nicht italienisch. Und so ziemlich ist das geblieben, bis an fein Ende; er konnte seine Eigenart nicht mehr verleugnen.

Auf einem ähnlichen, jedoch vorgeschritteneren Standpunkt steht ein anderer Zeitsgenosse, der Augsburger Hans Burgkmair in seinem Triumphzuge des Kaisers Maximilian, dessen Entstehung ebenfalls in die gleiche Zeit, in die letzten Lebensjahre des kunstliebenden Kaisers fällt. Hier sinden sich in der reichen Berzierung der phantasievoll geschaffenen Prunkwagen alle Elemente der italienischen Renaissance bereits verwendet, Akanthussaub, antikisierende Ornamentbänder, Kinder auf Delphinen und Schwänen reitend, Kandelaber in buntgegliederter Bildung mit sackltragenden

Genien, musizierende Knaben, Apoll und die Musen. Die Gotik ist ein überwundener Standpunkt, kaum die leisesten Anklänge erinnern daran, obwohl andersseits ein gewisser Anhauch deutschen Geistes nicht zu verkennen ist.

Diese großen Meifter bilben fozusagen die erfte Generation in der Renaissance Deutschlands. Ihnen folgt die zweite Generation in den sogenannten "Kleinmeistern", ihren Schülern. Diesen Namen bat eine ganze Schar von Künstlern erhalten, weil sie ihre Kunft größtenteils auf kleinen, oft fehr kleinen Blättern im Kupferstich oder im Holzschnitt ausgeübt haben. Ihre Zeit reicht etwa vom Jahre 1520 bis in die zweite Hälfte des sechzehnten Jahrhunderts hinein. 3um Teil sind sie die besonderen Schüler Dürers oder haben von seinen viel verbreiteten Kupferstichen gelernt und seine Weise nachgeahmt. Manche von ihnen waren Maler und haben auch in ihren Stichen figurliche Gegenstände, religiose wie weltliche, dargestellt. Alle aber arbeiteten zugleich für das Gewerbe, und viele ihrer kleinen Bilder haben auch keine andere Bestimmung, als gelegentlich von einem Meister des Handwerks verwendet zu werden. Ihre ornamentalen oder gewerblichen Zeich= nungen gelten meistens dem Goldschmied; es findet sich unter ihnen eine Fulle von Gefäßformen, von



37. Bierleifte von Beinrich Albegrever.

Kannen, Bechern, Pokalen, dem Dienst des Trinkens gewidmet, das damals im sechzehnten Jahrhundert mehr als je im Mittelalter geübt und geseiert wurde. Andere zahlreiche Stiche sind rein ornamentaler Art, Friese, Füllstücke, Zierbänder, Leisten und Stäbe, zu beliebiger Verwendung ersunden und gezeichnet. (Abb. 36, 37, 38.)

In all diesen Künstlern und ihren Werken lebt einzig der Geist der Renaissance; die Elemente dieses Stiles sind es, mit denen sie hantieren. Ihr Laub ist nicht heimischer Art, sondern meist aus dem antiken Afanthus hervorgegangen; ihre Kanken-windungen folgen den römischen Borbisdern, und wie diese nehmen sie gerne ihren Ursprung von Medaillons, von Basen, von Tieren, Genien oder anderen Motiven klassischer Art. Nackte Kinder, gelegentlich zierliche Tiergestalten treiben darin ein anmutiges Spiel. Kaum daß bei den ältesten dieser zweiten Generation, einem Abercht

Altdorfer oder Daniel Hopfer und seinen Brüdern, noch eine Reminiszenz der Gotik nachtönt. Hier und da findet sich, daß sie die alten Ornamentstiche Jkrael von Meckens mit gotischem Laub kopieren, häusiger aber sind es italienische Stiche, welche sie wiedergeben. Es lebt in manchen ihrer Arbeiten noch ein Stück mittelalterlicher Phantastik, aber es hat italienisch antikisierende Form angenommen. Hieronymus Hopfer ist nicht schön oder geschmackvoll in seinen Ersindungen oder Kopien; er liebt oder zeichnet garstige dicke Weiber, häßliche Frahen, widerwärtig zusammengesetze Tierbildungen, aber seine Motive und Elemente gehören der Renaissance. Auch das wenige, was an die voraußgegangene Epoche erinnert, ist bei den jüngeren Mitzsliedern dieser Generation verschwunden. Die eigenklichen Kleinmeister, die beiden Beham, Bartholomäus und Hans Sebald, Heinrich Albegrever der Münsteraner, Georg Bench, der Nürnberger Genosse der beiden Beham, Hans Brosamer, Jacob Bing, Franz Brun u. a., deren Blütezeit in die Jahre von 1530 bis 1550 fällt, leben und arbeiten vollständig im Geiste und in den Motiven der italienischen Kenaissance, wenn es auch schon möglich ist, in denselben einen gemeinsamen deutschen Charakterzug zu erkennen.

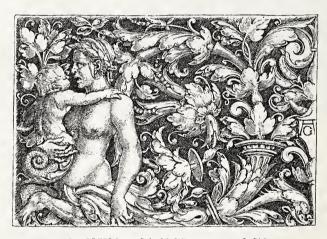

38. Füllftud von Beinrich Aldegrever. Rupferftich.

Mit der dritten Generation der deutschen Renaissancekünstler, welche der zweiten Hälfte des sechzehnten Jahrhunderts angehört, ändert sich schon der Charakter und weicht merklich ab von der italienischen Art. Zwar die Hauptmeister auf dem Gebiete der ornamentalen Aunst, die Nürnberger Jost Amman und Birgil Solis, schließen sich noch eng an ihre Vorgänger an, insbesondere der letztere, der mit äußerst fruchtzeichem Talente sür Goldschmiede und Juweliere eine Külle reich verzierter und schön gesormter Gefäße und Schmuckgegenstände ersand und als gewandter Figurenzeichner sür mannigsache Verwendung eine Reihe Vildchen mit Jagden und sonstigen Lebensszenen zeichnete und in Kupfer stach. Den gleichen Dienst leistete Jost Amman mit seinen allegorischen Vildchen, seinen Kostümsiguren und Wappenzeichnungen den Glasmalern und anderen Gewerben, da sie selber wenig mehr im stande waren, künstlerisch zu ersinden. Aber während diese Künstler am Erlernten seschaten und Kormen und Motive der Renaissance weitersühren, tritt ihnen schon eine andere Ornamentationss

weise zur Seite, welche bereits zum kommenden Barockstil hinführt. Dies ist das sogenannte "geschweiste" Ornament, wie es damals hieß.

Das geschweifte Ornament ift aus ben antiken Boluten herzuleiten in Verbindung mit der Neigung der Renaissance, Architekturverzierungen wie Kanken und Laub spiralig zu winden. In der neuen Form aber ift es wie ein gang neues Element; es sieht aus wie Leder, deffen Ränder ausgeschnitten, in Rollen umgelegt und so erftarrt find, ober wie Riemen, die verschlungen, in Öffnungen durcheinander gesteckt und ebenfalls gebogen und gerollt worden. Es beginnt in dieser Weise als Cartouchen, als Randverzierung um kleine Bilder, als Rahmen, sei es gezeichnet, sei es in Holz geschnitten, und ist nach Art und Ursprung ein wesentlich plastischer Schmuck. Alsbald aber findet es solchen Beifall, daß es auch als Flächenornament alle möglichen Gegenstände verzieren muß und ebenso Füllstücke überdeckt, wie es Bilder umrahmt und selbst Säulen umzieht. Es erscheint also in der Architektur, in bloß gezeichneten Bildern, in Stich und Holzschnitt, wo seiner anscheinend höchst unsoliden und brechlichen Natur feine Grenze gesetht ift, in Metallarbeiten, gang befonders auch in ber Marketerie des Holzmobiliars. Der Entstehung und Anweudung nach wesentlich nordwärts der Alpen zu Hause, ift es zwar nicht allein deutsch, denn in England bildet es einen Hauptcharakterzug des Elisabethstils, aber es hat doch nirgends üppiger geblüht als eben in der deutschen Runft. In Deutschland erschien auch im Jahre 1599 zu Köln ein eigentliches "Schweifbuch", gezeichnet und radiert von Ebelmann, welches eine Fülle solcher Ornamente zu beliebiger Verwendung enthält und dieselben allen Schreinern, Tapezierern, Goldschmieden u. f. w. widmet.

Eine andere Tendenz, welche die Aunstindustrie mit der Architektur in der zweiten Hälfte des sechzehnten Jahrhunderts teilt, scheint dem Charakter des geschweisten Drnaments zu widersprechen, doch führt auch sie der Barockzeit entgegen. Dies ist ein überall hervortretendes, gewissermaßen gelehrtes Bestreben, die Architektursormen des Altertums in ihrer Reinheit zu erkennen und anzuwenden, ein Bestreben, das um diese Zeit eine ganze Litteratur über die fünf Säulenordnungen hervorrief. Und zwar war diese von Radierungen, Stichen, Holzschnitten begleitete Litteratur nicht bloß den Architekten gewidmet, sondern sie empsiehlt sich ausdrücklich den Schreinern, Tapezierern, Goldschmieden, überhaupt allen denen, welche im Gewerde mit Konstruktionen oder sonst architektonischen Elementen zu thun haben. Die Folge war, daß darüber das Kunstgewerde seine Freiheit verliert, daß die Phantasie zu kurz kommt und eine Wenge reiner Architekturmotive Geräte und Gesäße verzieren oder gestalten, welche mit ihnen nichts zu thun haben und nur dienen, die Formen zu versteisen, sie arm und trocken zu machen. Am meisten hat darunter das Mobiliar zu seiden gehabt.

Geht auch hierin die Aunstindustrie der Baroczeit entgegen, so sucht sich andersseits die Phantasie der Ornamentisten für diese Trockenheit und Steisheit zu entschädigen, indem sie das geschweifte Ornament mit äußerster Willkür dis zur Verkennung seines Ursprungs behandelt, und zugleich, ausgehend von der antiken Wanddekoration, ihre Elemente und Motive sinnlos zusammenstellt und so ihnen den heutigen Sinn des Grotesken verleiht, den sie im Anfange nicht gehabt haben. Auch diese Richtung hat eine besondere Litteratur von "neuen Groteskenbüchern" hervorgerusen. Sie gehört aber schon der nachfolgenden Periode der Baroczeit, dem siedzehnten Jahrhundert, an.

Vielleicht ist es die Goldschmiedekunst — wir lassen in der Betrachtung des Einzelnen dieselbe wiederum den Ansang machen —, welche sich am längsten gegen den hereinbrechenden Geist der Barocke gesträubt hat. Wie sie mit am ersten dem neuen Stile sich beugte, so hat sie noch in den ersten Jahrzehnten des siedzehnten Jahrhunderts Gegenstände geschaffen, die alle Züge und Eigenschaften der besten Zeit der Renaissance an sich tragen. Es war eine schöne Zeit für die Goldschmiedekunst, das sechzehnte Jahrzhundert. Der vermehrten Zusuhr von Sdelmetallen aus der jüngst entdeckten neuen Welt, von Sdelsseinen und Perlen, welche nun vermöge des Seeweges Indien in steigendem Maße lieserte, diesem wachsenden Reichtum kam eine Lust an kostdaren Gegenständen, ein ausgebildeter Kunstgeschmack und eine vielseitige Technik entgegen. Die deutschen Städte erfreuten sich eines wachsendes Wohlstandes, es gab Sicherheit und Recht im Innern, die Zünste zählten die höchste Zahl der Meister und Gesellen und der Verzestehr nach außen hatte sich zum Welthandel herausgebildet. Die Schähe der neuen Welt gelangten nicht am wenigsten nach deutschen Landen.

Dieser Buftand der Dinge tam der Goldschmiedekunft vor allem zu gute. Man sieht es den Menschen der Zeit an, wie sie sich an Schmuck und edler Arbeit erfreuen. Sie verzieren hut und Barett mit Medaillons und Juwelierarbeit; sie behängen hals und Bruft mit goldenen Retten, tragen Ringe in Ungahl, und Gürtel, Schwert und Dolch find mit aller Runft des Goldschmieds verziert. Die Frauen thun all besgleichen, hängen noch Schmuck in Ohr und Haar und besetzen ihre Rleider, was übrigens auch den Männern nicht fremd bleibt, mit einer Fulle bes reichsten Gbelfteinschmudes, eine Sitte, die bis gegen das Ende des fechzehnten Sahrhunderts in fortwährender Steigerung begriffen ift. Und wie die Menschen selber sich mit den Werken des Golbschmieds und bes Juweliers bebeden, so füllen sich mit ihnen die Wohnungen, die Schatkammern, die Schmuckkaften in Haus und Palaft. Bas davon heute noch erhalten ift - und die Mufeen sowie die Schatkammern von Wien, München und Berlin, das grüne Gewölbe in Dresden, die Sammlungen Rothschild und zahlreiche andere Privatsammlungen find glücklicherweise noch voll von den Werken der deutschen Goldschmiedekunft im Zeitalter der Renaissance — was noch erhalten, ift völlig geeignet, uns einen hohen Begriff sowohl von der Vollendung der Runft, von der Reinheit des Geschmacks wie von der Menge und dem Reichtum der Gegenstände zu geben. Und doch würde man irren, zu glauben, es sei uns alles Borzügliche ober auch nur das Beste aus dem ganzen Sahrhundert erhalten geblieben. Im Gegenteil, wenn man die gleichzeitigen Nachrichten von damals berühmten Meistern und ihren Berken liest, wenn man die in den Archiven noch zahlreich aufbewahrten Schatzinventare vornehmer Familien durchblickt, Inventare mit Hunderten von Gegenständen, von denen auch nicht ein einziges Stud bis auf die Gegenwart gekommen ist, so überzeugt man sich alsbald, daß wir nur Reste, im Verhältnis schwache Reste von der Goldschmiedekunft der deutschen Renaissance besitzen. Beränderter Geschmack, Rriegesnot, Berarmung der Familien, das Sinken der Städte im siebzehnten Jahrhundert haben alles, was Metallwert hatte, in die Münze gesendet oder in alle Welt zerstreut. Wenn die Nürnberger Batrizierfamilien noch vieles bis in die jüngste Zeit sich bewahrt hatten, so bildet das eine Ausnahme; was fie heute noch besitzen, das besaßen einst viele Familien in vielen Städten und Schlöffern; es ift alles den Weg der Not gegangen.

Wenn man die Gegen= erhaltenen stände der Gold= schmiedekunft mit Silfe ihrer Zeichen und Marken nach der Berkunft befragt, fo find es weitaus die meisten, welche fich als Augsburger und Nürnberger Ar= beit 311 erfennen geben, und haben auch von ihren Meistern durch Paul von Stetten über durch Augsburg, Neudörffer und Dop= pelmanr über Nürn= berg ausführliche Kunde. Aber in vie= len anderen Städten, fo in Röln, Straß= burg, Mainz, Lübeck, Wien, Prag, München, Dresden blühte gleicherweise die Goldschmiedekunft. Namen von Meiftern find aus Urfunden und Bunftrollen überaus zahlreich an das Licht gebracht und mehr noch darin zu finden, nur in einzelnen Fällen aber ist es bis jett mög= lich gewesen, einem bestimmten Meifter auch ein bestimmtes erhaltenes Werk als feine Arbeit zuzu= weisen. Nennen wir die Städte, fo ift



39. Rurfürftenpofal; Gilber. Berlin, Runftgewerbemuseum.

zugleich auch berjenigen zu gedenken, welche durch ihre Kunstliebe die schönen Arbeiten hervorgerusen haben. Und hier stehen obenan die Mitglieder des Hauses Habsburg, deren Zeit noch in diese Periode fällt, die beiden Kaiser Maximisian II. und Kudolf II. und Ferdinand von Tirol, der Gründer der Ambraser Sammlung, die bahrischen Herzöge Albrecht V. und Wilhelm V., mit denen reichsstädtische Famisien, wie die Fugger und die Welser in Augsburg und die Nürnderger Patriziersamisien, wetteiserten. Überhaupt war es in dieser Epoche der Laienstand, welcher die Geiststäckeit in der Begünstigung der Goldschmiedekunst ablöste, so sehr, daß, was noch an schönen Kunstarbeiten für die Kirche gemacht wurde, meist Stiftung von seiten der Weltsichen war. Beispiese dessen sind unter anderem die wundervollen Goldsschmiedarbeiten der Kudolssischen Zeit in der kaisersichen Burgkapelle zu Wien.

Alle die genannten Städte gahlten ihrer Zeit berühmte Goldschmiede, Namen, von denen freilich wenige noch heute einen Klang besitzen. Der erste unter ihnen ist wohl der Nürnberger Wenzel Jamniber, ein Wiener von Geburt, dort geboren 1508, dann nach Nürnberg gekommen, hier 1543 Meister geworden und hernach als angesehener Bürger zu mancherlei Ehrenstellen besördert, bis er mit dem Titel eines Golbschmieds der kaiserlichen Majestät im Sahre 1588 an dieser Stätte seines Wirkens aus dem Leben schied. Er war ein großer, vielseitiger und erfindender Meister, der seine eigenen Wege ging und seiner Kunft, wie wir noch sehen werden, neue Seiten abgewann. Er arbeitete für die Stadt Nürnberg den berühmten Merkelichen Tafelaussatz, der sich jetzt im Besitz der Familie Rothschild in Franksurt befindet. Pokal von seiner Sand besitzt der deutsche Raiser, einen anderen die Familie des Grasen Zichn in Best; ein gewaltiger Tafelaussatz, ein Luftbrunnen, wie er genannt wurde, den er auf Bestellung Raiser Maximilians II. begann und für seinen Nachfolger vollendete, sein Hauptwerk, wie es scheint, ift leider zu Grunde gerichtet, vermutlich eingeschmolzen worben. Es ift ihm ergangen, wie seinem großen italienischen Genossen Benvenuto Cellini, deffen zahlreiche Goldichmiedarbeiten fast ganglich ver-Nur ein paar Stücke beider sind übrig von der arbeitsvollen schwunden sind. Thätigkeit eines langen Lebens, ein Beweis, wie wenig die Annahme richtig ist, daß uns das Meiste und das Beste aus dieser Epoche erhalten sei.

Mit Wenzel Jamniger arbeitete sein Bruder Albrecht, und ihnen folgte sein Nesse, bes letzteren Sohn Christoph Jamniger, der mit seinen späteren Arbeiten, so mit seinen in Aupfer gestochenen Grotesten aus dem Jahre 1610, schon stark in die Barockzeit hinüber geht. Von ihm befindet sich in der kaiserlichen Schatkammer in Wien eine gewaltige Prunkschale von vergoldetem Silber aus dem Jahre 1604, mit gepunzten Verzierungen auf dem Rande und mit Figuren in der Mitte, welche, in Hochrelief getrieben, den Triumph Amors darstellen. Auch ein Watthias Wenzel wird genannt als kaiserlicher Goldschmied. Heute ist der Name eines anderen Nürnsberger Goldschmiedes, des Hans Pezolt (1551—1633), wieder zu Shren gekommen, dessen Warke, einen Widderkopf, man auf verschiedenen schönen Pokalen entdeckt hat. Zur selben Zeit blühte Paul Flhnt, welcher erst in Wien, dann in Nürnberg arbeitete und eine Anzahl Gesäßkompositionen in Stichen mit gepunzter Manier hinterlassen hat.

Die Söhne eines anderen Nürnberger Goldschmiedes, des Hans Lenker, übersiedelten nach Augsburg, wo die Goldschmiedekunst einen weiten Export betrieb. Die Brüder





Deckel eines Pontificale und eines Missa Im Besitz des Grafen von fürstenberg Berdringen. Ih



Silber getriebene Arbeiten von Eisenhoidt.

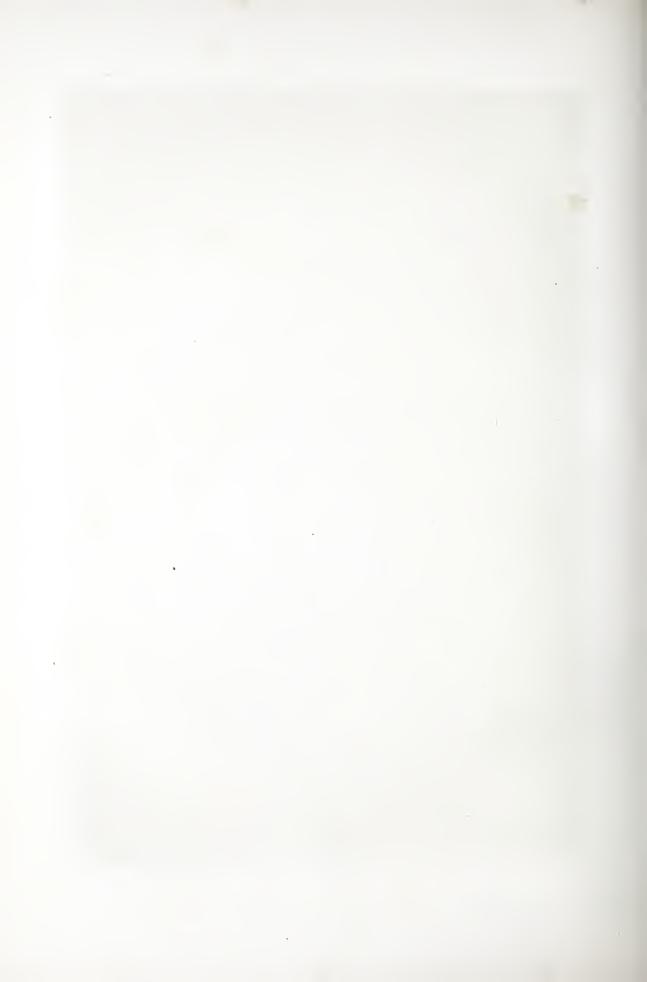

Lenker arbeiteten mit an dem berühmten pommerschen Kunstschrank, von dem noch die Rebe sein wird. Balbuin Drentwett arbeitete für den Münchener Hof, andere wurden insbesondere von Raiser Rudolf beschäftigt; unter diesen David Attemstetter, deffen Bater Andreas Attemstetter, ein Friese von Geburt, aus Italien nach Bayern gekommen war und sich dann in Augsburg niedergelassen hatte, wo er im Jahre 1591 starb. Wie der Bater als Wachsbossierer — von seinen reizenden Medaillon= porträts befinden sich einige im österreichischen Museum —, so zeichnete sich ber Sohn durch seine Emailarbeiten aus. In München war es insbesondere der Hofmaler Hans Mielich, welcher Schmuck und Geräte für die Goldschmiede und Juweliere zeichnete; dann Hans Reimer, ein geborener Mecklenburger, ber in München als Goldschmied lebte, und sein Sohn Lucas. In Prag versammelte Kaiser Rudolf eine ganze Schar von Goldschmieden, die er aus Augsburg, Nürnberg, ebenso aber auch aus Italien herbeizog. Aus dem Norden Deutschlands sei nur der jüngst wieder zu Ruhm gekommene Westfale Anton Gisenhoidt genannt, ein Kupferstecher und Goldschmied, der in Stalien gelernt und gearbeitet hatte, dann gegen das Sahr 1590 in seine Beimat zurudkehrte und hier insbesondere von den Grafen von Fürstenberg beschäftigt wurde. Im Besit dieser Familie haben sich noch eine Anzahl Silberarbeiten seiner hand erhalten, ein Beihwafferkeffel und Sprengwedel, ein Relch, ein Kruzifir, ein paar Buchdeckel und ein Weihrauchgefäß, reiche Kompositionen von überaus schöner Arbeit, aber auch manierierter Erfindung und Zeichnung.

Die Aufgaben, welche in dieser Zeit Sitte, Brauch und Lugus der Goldschmiedefunst stellten, waren ebenso zahlreich wie verschieden, und zwar nach beiden Richtungen,
für Gefäße wie sür Schmuck. Der meisten Gunst erfreute sich das Trinkgefäß und
gewiß nicht allein um der Aunst willen, sondern auch, weil die Trinklust zu keiner
Zeit in größerer Blüte stand. Zahllose Trinkgefäße, meist von vergoldetem Silber,
von den verschiedensten Formen sind uns aus dem sechzehnten Jahrhundert erhalten
geblieben, reich gegliederte Pokale, breite Arüge, niedere wie schlanke Becher, hohe
Kannen. Wenn Deutschland sich vor allen Ländern durch seine Fähigkeit zum Trinken
auszeichnete, mag man sie nun eine Tugend oder ein Laster nennen, so hat seine
Kunst auch in den Trinkgefäßen eine Fülle herrlicher Arbeiten geschafsen, mit denen
kein anderes Land den Wettstreit bestehen kann (Abb. 39).

Dbenan nach dem Werte und der Schönheit ihrer Formen stehen die aus Gefäß, Ständer und Fuß gebildeten, oft auch mit einem Deckel versehenen Pokale, die sich durch die Mannigsaltigkeit und den Reichtum des Prosils, durch die Feinheit und Schönheit der Arbeit, oftmals auch durch ihre kolossale Größe, wie der merkwürdige sogenannte Landschade in Graz, auszeichnen. Eine unerschöpfliche Phantasie und Ersindungsgabe zeigt sich in der Art, wie die Künstler die Grundsorm stets anders und neu zu gestalten wissen. Die Verzierung besteht in getriebenem wie graviertem Ornament, in sigürlichen Szenen mythologischen, allegorischen, auch wohl biblischen und historischen Gegenstandes, welche in flachem Relief das Gefäß umziehen. Den Deckel schmückt gewöhnlich eine kleine Figur auf der Spize, später auch wohl ein Vlumenbouquet. Ebenfalls eine Figur, z. B. ein Atlas tragender Herkules, tritt zuweilen an die Stelle des Ständers, oder eine weibliche Gestalt mit der Gebärde des Tragens. In der zweiten Hälfte des sechzehnten Jahrhunderts wird auch das

Gefäß oftmals in besonderer Weise ersetzt. So waren die Kokosnüsse dafür beliebt, deren Oberfläche gleichfalls mit sigürlichen Szenen in flachem Relief verziert war, oder es war ein mit Silberspangen überzogenes Straußenei, am häusigsten aber die



40. Silberfanne. Frankfurt a. M.; Schap bes Freiherrn von Rothschild.

von einem filbernen Triton ober einer Nereide getragene Nautilusmuschel. Solche mit Silber montierte, zu Trinkgefäßen eingerichtete Nautiluspokale sind oftmals Schmuck und Stolz der Sammlungen.

Eine plumpere, im Grunde unedle Form repräsentiert der Deckelfrug, der Bierkrug in Silber, ein abgeftumpfter Regel, den die Verzierung erst zu einem Runftwerk machen muß, da sein Profil keinen Reiz bietet. Auch er wird mit figürlichem und ornamentalem Schmuck in getriebener Arbeit umgeben, und was ihn oftmals auszeichnet, ift ein schön geschwungener Senkel in Gestalt einer Sirene, einer Schlange, auch wohl eines Saturs. So einfach die Form ift, so haben doch die Goldschmiede des fechzehnten Sahrhunderts auch hieraus ein Runft= werk zu machen gewußt. Ebenfo einfach erscheint die cylindrische Becherform, von ber sich in Ungarn zahllose Beispiele aus siebenbürgisch-deutschen Werkstätten erhalten haben. Auch dieser Form, beren Bierbe am häufigsten in Gravierung besteht, wußte man eine gewisse Grazie zu geben, in= bem man fie nach der Mitte zu in leichtem Schwunge verjüngte. Das verstand schon die gotische Epoche, die Renaissance ließ aber

bie eigentümlichen drei Füße hinweg, welche die Folgezeit wiederum durch drei Augeln ersetzte. Die Form der Kannen, d. h. der Gießgefäße für Wein und andere Flüssigkeiten (Abb. 40), ist zweierlei, entweder sind es höhere oder niedere Gefäße mit Henkel, Dedel und langer Ausgußröhre, eine dem Mittelalter wohlbekannte Grundsorm, oder



Gebuckelter Renaissance : Pokal aus dem Lüneburger Ratsschat; Silber. Berlin, Kunftgewerbe : Museum.





Cafelauffat von Wenzel Jamniter. frankfurt a. M., Schat des freiherrn von Rothschild.



es ist eine Henkelvase mit weiter Mündung und schnabelförmigem Ausguß nach antiker Art. Diese zweite Form, die eigentliche Renaissancesorm, ist auf italienische Borbilder zurückzusühren; italienische Künstler haben sich Mühe gegeben, sie geometrisch zu konstruieren. In Deutschland wurde sie insbesondere zu den Tauskannen verwendet und dem entsprechend verziert. Es kam dann auch eine große Schale oder Schüsselhinzu mit medaillonsörmigen biblischen Darstellungen in getriebenem Relies. Ein sehr schönes Beispiel solcher Tauskanne samt Schüssel, beste deutsche Arbeit etwa vom Jahre 1550, hat sich im Besitz des Grasen Herberstein in Graz erhalten, ein anderes aus etwas späterer Zeit in der kaiserlichen Schatkammer in Wien.

Solche Schüsseln oder Schalen sind flach, ohne Fuß, mit breitem Rand. Undere giebt es, die fast pokalartig auf Ruß und Ständer gestellt sind. Mehrere dieser Art, zum Teil mit starken gotischen Reminiszenzen, zum Teil rein im Stil der Renaissance, befinden sich in dem bereits erwähnten Schatz des Lüneburger Rathauses, der jett eine der schönsten Zierden des Berliner Aunstgewerbemuseums bildet. Die gewaltigen Trinkgefäße und Frucht- und Konfektschalen, welche als Tafelaufsähe zu bienen hatten, stolze Zeichen einer einst blühenden Goldschmiedekunft in dem heute wenig genannten Lüneburg, sie bieten noch ein anderes Interesse. Nirgends kann man so gut den Übergang der Goldschmiedekunst aus der Gotik in die Renaissance verfolgen, wie grade an ihnen. Insbesondere die Umwandlung, welche die gebuckelte oder "knorrechte" Verzierungsweise der Gotik im sechzehnten Jahrhundert erfuhr, läßt sich an ihnen klar ersehen; man sieht, wie die schräg umlaufenden gespitzten Buckeln sich in einen regelrechten Aranz von Halbkugeln oder Augelabschnitten verwandeln, welche mit für das Profil verwendet werden. Aus dieser Umwandlung geht in weiterem Berfolg, aber erst gegen das Ende des sechzehnten Jahrhunderts jener schlanke Pokal mit dem Gefäß einer Ananas oder eines Pinienzapfens hervor, der gewöhnlich sich als Arbeit aus der Stadt Augsburg, deren Wappenzeichen er zugleich vorstellt, kenntlich macht. Diese Pokale gehören aber meist schon dem siebzehnten Jahrhundert an.

Der eigentliche Tafelaufsat in beliebig erdachter Gestalt, wie ihn das fünfzehnte Jahrhundert liebte, nur als eine Zierde der Tasel ohne weitere Bestimmung, war nicht mehr die Liebhaberei des sechzehnten Jahrhunderts. Das Trinkgefäß in allen seinen Formen dominierte und wurde eben mit dem Zwecke einer Taselzierde in kolossaler Gestalt geschaffen. Auch das Trinkforn erfreute sich nicht der gleichen Beliebtheit, nur die Gestalt des Schiffes blieb als Trinkgefäß wie als Taselzierde. Bon allen Taselzierden, die uns aus dem sechzehnten Jahrhundert geblieben, hat die berühmteste und schönste auch im allgemeinen die Form eines Pokals, aber nicht seine Bestimmung; sie ist eben nur ein Schmuck. Das ist der berühmte Merkelsche Taselsaufsat, so genannt, weil er lange im Besitz dieser Nürnberger Familie war, von welcher er an das Haus Kothschild in Frankfurt verkauft wurde. Ein Werk Wenzel Jamnitzers, war er etwa um 1549 für die Stadt Nürnberg vollendet worden.\*) Wie gesagt, baut er sich auf in den Konturen eines Pokals in der Höhe etwa von einem Weter. Aus einem schlanken Fuß steht eine weibliche Figur und hält auf dem Kopfe

<sup>\*)</sup> Abgebildet bei Luthmer a. a. D. Bucher, Techn. Künste II. 327.

mit gehobenen Händen eine Schale oder einen Korb, in dessen Mitte wieder eine mit Blumen gefüllte Vase steht. Die Figur stellt die Mutter Erde dar und das Gefäß soll ihre Gaben enthalten. Daher sind Fuß, Korb und Vase umgeben oder gefüllt mit einer üppigen Wenge von Gräsern und Blumen, zwischen denen sich kleines Getier bewegt. Das Material ist vergoldetes Silber, verschiedentlich hier und da mit Email gefärbt. In diesem ganz naturalistischen Beiwerk von Blumen, Pflanzen und Insekten, welche letzteren selbst über der Natur abgesormt sind, besteht die Neuerung von Wenzel Jamnitzer, deren schon oden gedacht worden. Andere sind dann seinem Beispiel gesolgt, und es wird gelegentlich von diesem oder jenem Goldschmied versichert, daß er sich darin außgezeichnet habe.



41. Elfenbeinfaftden mit Gilberfiguren. Brigen, Domichab.

Bilden Tasel und Kredenz diejenige Stätte im Hause, welche die Goldschmiedestunst vorzugsweise auszustatten hatte, so war sie doch keineswegs die einzige. Sie lieserte reich verzierte Uhren, Standuhren in Turmsorm oder mit Auppeldach, Toilettengerät, Schmuckkästichen, davon wir eines von Elsenbein mit Silbersiguren, eine Augsburger Arbeit, die im Domschatz von Brizen sich erhalten hat, in Abbildung mitteilen (Abb. 41); sie schaffte Geräte und Instrumente verschiedener Art, Leuchter und Kanbelaber, wie das wohlhabende Haus deren bedurfte. Mit Borliebe verband sich die Goldschmiedekunst auch mit anderen Kunstgewerben, so insbesondere zur Ausschmückung jener sogenannten Kabinette oder Kunstschwerben, welche, mit Fächern und Schiebläden mannigsach ausgestattet, meist aus Ebenholz gebaut und mit Elsenbein- und Wetallarbeiten verziert, seit der zweiten Hälfte des sechzehnten Jahrhunderts eine vorzügliche Liebhaberei des vornehmen Hauses wurden. Zu ihrem Schmuck und zu ihrer Ausstattung half nun auch der Goldschmied, teils mit Figürchen, teils mit zierlichen



Der Pommersche Kunstschrank. Berlin, Kunstgewerbemuseum.



Reliefs. Das bebeutenbste Werk dieser Art ist der sogenannte pommersche Schrank, welcher sich jetzt in Berlin im Aunstgewerbemuseum befindet. Der Augsburger Philipp Hainhofer ließ ihn in dieser Stadt für Herzog Philipp II. von Pommern machen,

bem er. die Arbeit einer Reihe von Sahren, 1617 übergeben wurde. Eine Schar von Künstlern, die noch der Epoche der Renaissance angehören, hatte an ihm gearbeitet, so die Attenstetter, Achilles Langen= bucher, Matthias Wallbaum, die Leucker u. a. Die ganze Vorderseite ist mit Silberarbeiten bedeckt, mit Email, Steinen und Elfenbein= schnikereien, während sich im Inneren eine Ungahl kleineren aus Silber gearbeiteten Gerätes befindet. Als Erbstück kam er von den hanno= verschen Berzogen an die preußische Königsfamilie. (Siehe unsere Abbildung.)

Bie für das Haus, so hatte die Goldschmiedekunst auch immer noch für die Kirche zu sorgen, wenn auch kaum mehr in demselben Maßstabe wie früher. Der Krotestantismus mit seinem geringen Besdürsnis nach Schmuck und Gerät hatte der Goldschmiedekunst einen großen Teil ihres Arbeitsgebietes entzogen.

Dennoch sind auch für die Kirche eine große Anzahl Gegenstände neu entstanden, die uns erhalten sind und um ihrer Eigentümlichkeit willen nicht unerwähnt bleiben können. Es ist schon der Gefäße und Geräte Anton Eisenhoidts im Fürstensbergischen Besit gedacht worden, mit Figuren reich verzierte Gegenstände, mit Figuren, deren Zeichnung an



42. Miniaturaltarchen von Matthias Ballbaum. Gilber.

die Schule und Nachfolger Michelangelos erinnert, zugleich an die Manier jener späten Niederländer, welche ihre Kunst an der gleichen Quelle in Italien sich geholt hatten. Bon einer ganz anderen Art ist eine Reihe wundervoller Arbeiten, die sich aus Rudolsinischer Zeit im Schat der kaiserlichen Burgkapelle zu Wien

erhalten haben, Altärchen, Reliquiarien, Kännchen, Relieftafeln, Heiligenfigürchen u. a.
— teils wohl Prager Arbeit von den Künstlern Kaiser Rudolfs, teils anderswo auf seine Bestellung entstanden. Wir teilen daraus in Abbildung ein überaus zierliches Miniaturaltärchen von Silber mit, vermutlich ein Werk des Augsburgers Matthias Walbaum, dem auch andere ähnliche Arbeiten zugeschrieben werden (Abb. 42).

Die meisten dieser Gegenstände führen auf eine neue Seite der Goldschmiedekunst, welche vor allen auf italienischen Ursprung und italienische Vorbilder hinweist,
wie man sie z. B. heute aus dem Schaße der Medicis in den Ussizien sieht. Ihre
Eigentümlichkeit besteht darin, daß sie aus geschliffenen und gehöhlten Edelsteinen
und Halbedelsteinen gebildet oder zusammengesetzt und mit emailliertem Golde montiert
sind. Es ist durchweg die allervollkommenste Arbeit, im Profil gesehen die reizvollste,
edelste Form, die schönsten Verhältnisse. Das Material ist Vergkristall, Jaspis,
Lapislazuli, Onnx, Uchat, Rauchtopas und anderes Gestein. In der kaiserlichen
Schahkammer zu Wien, die besonders reich an Kristallgesäßen ist, besindet sich
eine Fülle solcher Gegenstände, andere im königlichen Besitz zu München, andere
im grünen Gewölbe zu Dresden, wo allerdings die meisten Gegenstände schon dem
siebzehnten Jahrhundert angehören und nicht mehr die reinen Formen zeigen wie
die in Wien.

Nach ihrer Bestimmung betrachtet, sind es Ziergefäße, die nur von einem Zwecke die Form entlehnen (Abb. 43). Danach sind die Mehrzahl Trinkgefäße von der Form des Stengelglafes, dann Rannen und Rannchen, Flaschen, Gefäße in Eimerform mit goldenem Bügel, kleine und große, tiefe und flache Schalen. Die Kriftallgefäße sind mit eingravierten und in der Tiefe auspolierten Ornamenten in schönster Renaissancezeichnung verziert, die aus farbigem Stein sind glatt auf der Fläche, aber die Montierung fügt ihnen den schönsten und edelsten Schmuck hinzu. Es find golbene Reifen, welche die Stude zusammenbinden oder die Rander umziehen, es find Senkel und Bügel in elegantem Schwung ber Linien und reicher Bilbung, alle mit Email verziert, das entweder als eigentliches Goldschmiedemail (en ronde bosse) die freien Teile opak umgiebt, oder feurig in translucidem Schmelz in ausgegrabenen Tiefen Der Fond ift durchweg Gold. Nur ein einziger Rünftler, scheint es, übte damals auch Email auf Silbergrund, und zwar in neuer und eigentümlicher Beise. Dies ift der bereits genannte David Attemftetter in Augsburg, der auch für den Kaiser Rudolf arbeitete. Er gravierte in ben Fond einer Silberplatte Ornamente, Blumen. Bögel, Arabesten und Grotesten nach italienischer Art und füllte die Tiefen mit farbigem, durchscheinendem Schmelz, bas mit bem Silberglanz eine überaus gart= farbige Wirkung ergab. Mit den Blatten wurden verschiedene Gegenstände belegt ober verziert. Ein Gewehr, deffen ganzer Schaft damit belegt ist, befindet fich noch in kaiserlichem Besitz zu Wien. Das bedeutendste Werk dieser Art von der Hand David Attemstetters bilden wohl die Platten an dem Rabinettkaften aus Elfenbein von Chriftoph Angermeher aus Beilheim, der sich jett im baprischen Nationalmuseum in München befindet, eine Arbeit aus den Jahren 1590 bis 1601.

Die Kunst, die an diesen Gegenständen geübt wurde, kam vor allem den Schmuckarbeiten zu gute. Wie schon angegeben, war die Schmuckliebe durch das ganze sech= zehnte Jahrhundert in stetem Wachsen begriffen. Als gegen die Mitte des Jahr= hunderts die Dekolletierung aufhörte und die Frauen sich in steise Aleidung einhüllten, daß kaum Gesicht und Hände hervorschauten, wurden die Aleider von Kopf zu Fuß mit Schmuck besetzt und behängt. Retten und Perlschnüre, Nadeln und Ohrgehänge, diademartiger Schmuck, Medaillons und medaillonartige Gehänge, Kinge und Reisen, Reihen blumenartig gestalteter Knöpse, wozu man auch Gürtel, Fächer, Dolche oder



43. Rriftallichale mit emailliertem Bugel. Bien, f. f. Schapfammer.

Messer rechnen kann, das schmückte und bedeckte die Gestalten der Männer wie der Frauen. Zum Glück kam ein reiner Geschmack und eine vollendete Kunst dieser Leidenschaft zu Hilfe, und so entstanden wahre Kunstwerke im kleinen, mustergültige Borbilder für alle Zeiten.

Was die Schmuckarbeiten der Kenaissance charakterisiert, das ist zunächst, daß die Kunst darin weitaus den Wert des Materials überdietet. Es sind die zierlichsten Kompositionen vom Flachresief dis zum Hochresief, medailsonartig und durchbrochen, mit goldenen emailsierten Figürchen von winziger Größe, Porträts, religiöse Gegenstände, Genreszenen — der Künstler erfindet, als ob er ein großes Werk vor sich hätte, und führt im kleinsten Maßstabe aus (Ubb. 44). Das Email ist opak oder transslucid. Zwischen die Komposition sind Brillanten oder fardige Sdelsteine verteilt, oder sie bilden in ihrer Zusammenstellung die Hauptsache und Figürchen oder andere Ornamente umgeben sie. Dasselbe geschieht mit Persen, die mit besonderer Borliebe an Kettchen den Schmuckgegenständen angehängt werden. Mit gleich seiner aus Steinen, Persen, Email zusammengesetzter Arbeit verziert man die Schildplatte der Kinge. Zierliche Arbeit, phantasievolle Komposition, fardige Gesamtwirkung, das ist das Ziel der Juwelierkunst; in diesem Sinne zeichnen die besten Künstler von



44. Entwurfe ju Schmudgegenftanden von Sans Solbein.

Holbein an bis zu den Meistern der Audolsinischen Spoche. Was sich davon bis zur Gegenwart erhalten hat — und vieles bewahren die fürstlichen Schapkammern, wie z. B. die Wiener —, das genießt heute unter den Kunstfreunden die höchste Schähung.\*) Sine Wirkung bloß mit den Steinen zu suchen, wie z. B. allein mit Brillanten, das gehört erst der Juwelierkunst der folgenden Epoche an.

In dieser Spoche ist es nicht das Kunstmaterial der Bronze, welches der Goldschmiedekunst am nächsten steht, sondern das Eisen. Bis dahin allein ein Material des Schmiedehandwerks, geht das Eisen im sechzehnten Jahrhundert eine solche Verbindung mit edlen Metallen ein, daß man bei vielen Werken nicht weiß, welchem Kunsthandwerk man sie zuweisen soll. Das Eisen erweitert sein Kunstgebiet in außersordentlicher Weise, sowohl nach der Anwendung wie nach der Technik. Es nimmt schmückende Versahrungsweisen auf, welche die deutsche Eisenarbeit im Zeitalter der Gotik nicht geübt noch gekannt hatte.

<sup>\*)</sup> Ein schönes Beispiel ift abgebildet bei Beder und hefner, Aunstwerke u. f. w. II. 37. A.

Selbstverständlich bleibt ihm das Gebiet gesichert, welches bisher sein eigen gewesen war, denn es konnte hier von keinem anderen Metall ersetzt werden. Es dient auch der Renaissance zu Gittern, Thüren, Beschlägen aller Art, Kassetten, Schlössern und Schlüsseln, zu Beseuchtungsgerät, Werkzeugen und Instrumenten. Aber mit dem Kunststil ändert es auch mannigsach seine Formen. Gegen das Jahr 1520 verschwinden auch in diesem Schmiedehandwerk die Eigentümlichkeiten der gotischen Ornasmentik, das Maßwerk, das Flambohant, die gebuckelten Kreuzblumen, das mit seinen

Veräftelungen sich ausbreitende Beschläge. Laubwindungen nach Art der Renaissance mit allerlei figurlichen Motiven, mit Mascarons und Fragen treten an die Stelle. Thürklopfer oder Thürgriffe werden z. B. aus zwei sich windenden, mit den Schwänzen verschlungenen Schlangen, Drachen oder Eidechsen gebildet. Die kantigen Stäbe und Afte, welche für die Gotik charakteristisch sind, werden überall durch Rundstäbe ersett. Spiralige Windungen solcher Rundstäbe, die mit Laub, Blumen oder Fragen endigen, bilden die Füllungen der Gitter, aber ihre Verbindungen find neu und eigen= tümlich für diese Zeit. Bei dem Gisengitter ber romanischen Epoche, das ebenfalls aus Spiralwindungen gebildet worden, findet man die Voluten an ihren Berührungspunkten mit Ringen gebunden. Diese Beise geht durch das Mittelalter fort und noch bis in das sechzehnte Jahrhundert hinein. Aber sie tritt weit zurück vor einer anderen Art, welche die Äste der Windungen oder das Stabwerk durchlöchert und wechselseitig durcheinander schiebt. Gin Stab, der soeben in seiner

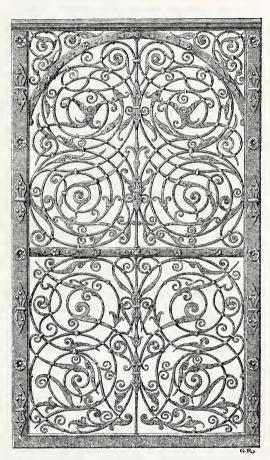

45. Gifengitter ; durchlocht und ineinander geschoben.

Öffnung einen anderen aufgenommen hat, geht sofort durch diesen oder einen anderen wieder hindurch (Abb. 45). So bildet sich eine unlössiche Verbindung, welche nur die Feile ausheben kann. Sie gestaltet das Gitter wie zu einem Netz, läßt es leicht und luftig erscheinen und verwendet bei größter Festigkeit die geringste Masse des Materials. Rommt zu solchem Gitter eine Krönung hinzu, so ist dieselbe gewöhnlich mit großen, freien Blumen verziert, aus deren Mitte sich Staubsäden in Spiralwindungen erheben.

Diese schöne Art der Vergitterung wurde besonders in der zweiten Hälfte des sechzehnten Jahrhunderts ausgebildet und noch im siebzehnten geübt. Sie dulbet reiche wie einfache Komposition und zeichnet sich meist durch den edlen Schwung der Linien aus. Eine besondere Heimatstätte waren die deutschen Länder Österreichs, wo das steirische Eisen der kunstvollen Arbeit Vorschub leisten mochte. Hier ist auch noch vieles erhalten, Thüren, Oberlichtgitter, Schranken, auch großartige Brunnengitter, die sich zuweilen wie eine ranken-, laub- und blütenreiche Laube über dem Brunnen erheben, so im liechtensteinschen Schloß Sebenstein bei Wiener-Neustadt und zu Bruck an der Muhr.

Eisenarbeiten kleinerer Art finden sich heute in allen Sammlungen und bei allen Kunstfreunden. Das Wohnhaus des sechzehnten Jahrhunderts brauchte davon vielerlei, was sich heute wieder einer ausgedehnten Nachahmung erfreut. Dahin gehören vor allem verschiedene für Kerzen eingerichtete Leuchter, Laternen und Lüsters, sowie das



46. Gifentaften mit geatten Ornamenten. Berlin, Runftgewerbemufeum.

Herd- und Kamingerät. Die Hausglode hing in einem eisernen Gehäuse und ber Strang, sie zu ziehen, war eine eiserne Rette ober ein blumenumwundener Eisenstab.

Die erste und ursprünglichste Berzierung bestand immer in den Formen, welche der Schmied oder Schlösser unter dem Schlag des Hammers heraustreiben wollte. Aber das sechzehnte Jahrhundert, wie schon gesagt, brachte andere Berzierungsweisen hinzu. Eine solche bestand in der Ühung. Durch dieses Mittel wurde der Grund vertiest, mit einer schwärzenden Masse nielloartig leicht gefüllt und die Örnamente blieben in der blanken Fläche stehen. Diese Ornamente bestanden in Arabesken, Laub und Blumen, mit einzelnen Figuren oder sigürlichen Szenen dazwischen. Man überdette damit die eisernen Schmuck- und Geldkästchen, Schlösser und Beschläge, auch Wasseschaft und ganz besonders die Harnische (Abb. 46).

Ein Teil dieser Berzierungen war vom Orient gekommen, und wir berühren damit eine neue Art, welche, künstlerisch wie technisch, die Kunstarbeit der Renaissance und ihren Ornamentenschatz in bedeutender Weise vermehrte. Gerade auf der Scheide der beiden Zeitalter hatten vermehrte Beziehungen mit dem Orient und mit der

drohend sich nähernden Türkei viele orientalische Wassen nach dem Occident gebracht, und sie waren um ihrer schönen Arbeit willen bald die Liebhaberei der Ritter geworden und paradierten in den Wassensammlungen und Rüstkammern. Diese Wassen nun hatten eine eigentümliche, dis dahin im Westen Europas nicht geübte Verzierung, welche wir heute Tauschierung, auch wohl Damaszierung nennen. Die ursprünglichste und seinste Wethode grub die Zeichnung in den Stahl oder das Eisen ein und füllte durch Hämmern die Vertiefung mit solidem Golde. Die Orientalen üben diese Technik



47. Selm Raifer Rarle V. Bien, f. f. Art.=Arf.=Muf.

mit bewundernswürdiger Vollkommenheit, deren Wirkung noch durch die Zeichnung der zierlichsten Arabesken erhöht wird. Von den türkischen Waffen lernten die deutschen, wie nicht minder die Waffenschmiede anderer Länder diese Methode, da sie aber sehr viel Mühe und Geschicklichkeit ersorderte, so verwendeten sie häusiger eine zweite, seichtere, auch von den Orientalen erlernte Technik. Diese bestand darin, die ganze Fläche des zu Grunde liegenden Metalls durch Schraffierungen rauh zu machen und nach der Zeichnung das Gold aufzuschlagen, welches auf der rauhen Fläche haften blieb. Von dieser Art besindet sich in Wien eine wundervolle Küstung, welche einst dem Herzog Alexander von Karma, dem Eroberer Antwerpens, gehört hatte.

Die Plattner und Waffenschmiebe hatten somit ein neues Verfahren der Dekoration gewonnen, von dem sie reichlichen Gebrauch machten, sowohl allein wie in Verbindung



48. Sarnisch bes Markgrafen Johann Georg von Brandenburg-Jägerndorf. Wien, f. t. Art.=Arf.=Mus.

mit ihren eigenen Methoden. An Gelegenheit fehlte es nicht, denn im sechzehnten Jahrhundert war die volle Rustung des Ritters oder des Rriegsmannes noch fein überwundener Standpunkt. Bielmehr. was die fünftlerische Ausstattung betrifft, so war die rechte Blüte= zeit erst jett vorhanden. Die Runft der Plattner war im fünfzehnten Sahrhundert nicht viel über die praktische Seite hinausgekommen. Der "Rrebs" in seiner Gliederung hatte dem Manne, soweit es möglich war, Freiheit der Bewegung gelaffen; was die geschmie= dete Arbeit betrifft, so war das Söchste geleistet. Nun aber, im sechzehnten Sahrhundert, kam die Bergierung hingu. Man verlangte Prachtrüftungen, Paraderüftungen, reiche Arbeiten an Schutz = und Trugwaffen; man wollte glänzen mit Mann und Rok. Unter diesen Anforderungen wuchs das Handwerk der Harnischmacher und Waffenschmiede zu einer Kunst heran (Abb. 47, 48). Wie jener orientalischen Tauschierung, so be= mächtigten sie sich auch aller an= deren Verzierungsweisen des Gifens. Sie ätten die Flächen, bedeckten fie fo mit Arabesken und Figuren, die fie auch wohl vergoldeten, während fie die Tiefen mit Schwärze ausfüllten. Wie aber die Renaissance mit Vorliebe plastisch verzierte, so trieben auch sie in die Harnische, Belme, Schilde ihre Verzierungen hinein, oder vielmehr sie schlugen fie aus denfelben heraus in flacherem ober höherem Relief. Sie schreckten

vor keiner Schwierigkeit, vor noch so komplizierten Aufgaben: Laub- und Groteskenornamente, figürliche Szenen bis zu verwickelten Rämpfen und Schlachten trieben sie aus dem Eisen mit der gleichen Bollendung, als ob sie aus Wachs modelliert wären. Die deutschen Künftler standen hierin in keiner Weise hinter den berühmten Maisländern zurück. Die Plattner von Kürnberg, Augsburg, Junsbruck arbeiteten nicht nur mit gleicher Bollkommenheit, ihre Arbeiten gingen auch auf Bestellung zu den fremden Fürsten hinaus; sie arbeiteten für den Korden, für England, Spanien, Franksreich, wie denn Franz des Ersten berühmte Prachtrüstung Augsburger Arbeit war. In deutschen Küstlammern, wie zu Dresden, so auch in der Ambraser Sammlung zu Wien, sindet sich noch manche schöne Küstung dieser Art, welche unsere Bewunderung hervorrust; eine der schönsten, was getriebene Arbeit betrifft, ist diesenige Kaiser Rudolss II.

Die Waffen= und Kunftsiebe biefer Zeit rief noch eine andere Technik der Eisenarbeit hervor, welche freisich nur in kleinem Maßstabe stattsinden konnte, das ist das Schneiden des Eisens. Mit diesem langsamen und schwierigen Versahren verzierte man die Knöpfe, Bügel, Griffe und Körbe der Dolche, Degen und Schwerter. Man konnte sie auf diese Weise mit kleinen sigürlichen Darstellungen in Hochrelief schmücken, und zwar in einer Vollendung, welche man auf andere Weise nicht hätte erreichen können. Auch dafür waren die deutschen Arbeiter berühmt, während in der Tauschierung die Spanier ihnen den Kang abliesen; sie hatten die orientalischen Vorbilder direkt bei sich.

Selten war es, daß das Schneiden des Eisens zu ornamentalen Zwecken eine andere Anwendung fand, als bei den Wassen. Gemeiniglich wo es, z. B. bei Schlössern und Schlössen, vorkommt, sind die Figuren roh und plump. Dennoch aber hat es zur Verzierung einer der vorzüglichsten, aber auch absonderlichsten Arbeiten gedient, welche das deutsche Schmiedegewerbe hervorgebracht hat. Diese Arbeit besteht in einem ganz eisernen Armstuhl, mit welchem die Stadt Augsburg den Kaiser Rudolf II. im Jahre 1574 beschenkte. Es ist auch das Werk eines Augsburger Meisters Thomas Ruker, der sich darin ebenso geschickt in der Technik wie gewandt in sigürlicher Zeichnung und Modellierung erwies. Eine Fülle überaus kleiner Neliefs mit Tausenden von Figürchen zieren die Flächen, während auf dem reichgegliederten Fuß freie, gleichfalls aus Eisen gearbeitete Figuren stehen. Heute befindet sich das außerordentliche Werk in England im Schloß Longsortcastle.

Diese außerordentliche Ausbildung des Schmiedegewerbes zu einer Kunst hinderte, so scheint es, ein anderes Material, die Bronze, in Deutschland jene Anwendung zu erhalten, welche ihr nach ihren Eigenschaften gebührte und welche ihr auch in Italien zu teil wurde. Dort auf italischem Boden war Bronze ein ganz bevorzugtes Material der Kunst und auch der Kleinkunst geworden. Das Haus wurde mit Bronzegerät und Bronzeschmuck reich ausgestattet, mit Thürklopfern und Thürbeschlägen, Basen und Schalen, Kamingerät und dem kleinen Gerät, das der Schreibtisch bedurfte, mit Leuchtern und Kandelabern u. s. w., und dieses aus Erz gegossene Gerät war mit Ornamenten und Figuren im Stil der Kenaissance oft schön und reich verziert. Deutschland folgte nur teilweise diesem Antriebe und in seiner eigenen Weise. Allersdings kommen auch hier einzelne derartige Werke der Erzgusses vor, aber sie stehen an Zahl weit zurück hinter den gleichen Arbeiten aus Eisen oder Kupfer und Wessing. Auch war es der Kotzießer und der Gelögießer, welcher der Urheber von

Bronzegerät war. Selbst der Nürnberger Peter Vischer, der mit seinem Sebaldusgrab in der gleichnamigen Kirche seiner Vaterstadt sich in den Rang wirklicher Künstler emporzeschwungen hatte, war aus diesem Gewerbe hervorgegangen, und seine Söhne blieben darin. Für die Plastik im großen Stil gab es wohl eine Anzahl Künstler in Nürnberg und anderen deutschen Städten und ihre Brunnen, Statuen und sonstigen Monumente sind auch wohl noch erhalten, in der Kleinkunst aber oder in der ornamentalen Kunst sind deutsche Bronzearbeiten selten.

Eine Ausnahme machen die Grabplatten, wie sie zahlreich die Steinplatten auf den Gräbern des Nürnberger Johanneskirchhofs zieren. Sie waren eine deutsche und vorzugsweise eine Nürnberger Eigentümlichkeit; fast jedes Grab jener Zeit verzieren sie. Aus Medaillons mit dem Porträt in Relief, aus Wappen mit verschlungener Helmdecke, aus verzierten Inschrifttaseln bestehend, zeigen sie vortresslich den Übergang aus der Gotik — denn so weit reichen sie zurück — durch die Formen der Kenaissance bis zum Barockstil. Hier und da finden sich wohl auch noch Bronzegitter; das schönste Werk dieser Art aber, welches die deutsche Kenaissance hervorgebracht hatte, die Schranken im Nürnberger Kathaussaal, auch ein Werk Beter Vischers, ist in der Franzosenzeit verschwunden.

Statt des Erzgießers forgte für das kleine Metallgerät im Hause, soweit es nicht durch Schmied und Schlosser geschah, der Aupferschmied und der Gelbgießer. Das bürgerliche wie das Bauernhaus liebten es, sich mit blankgescheuertem Rupfergeschirr, mit Reffeln, Rannen, Schalen, ju schmuden; wenn uns aber unsere Beobachtungen nicht täuschen, mehr im Guben und im Norden als in der Mitte Deutschlands. wo Messing überwog. Benetien, auch Südtirol waren damals Stätten verzierten Rupfergeschirrs; es geht noch heute von da auf antiquarischem Wege nordwärts zu den Sammlern und Mufeen. Für den Norden felbst forgten die norddeutschen Seestädte und Holland. In Nürnberg aber machte man den Bersuch, mit geschlagenen Rupferarbeiten es den Silbergegenständen an Feinheit gleich zu thun. Schwiegervater Hans Fren (gestorben 1523) trieb sogar allerlei künstliche Figuren daraus, und von seinem Zeitgenoffen und Landsmann Sebaftian Lindenaft (gestorben 1520) erzählt Neudörffer, der Nürnberger Rünftlerbiograph, daß er aus geschlagenem Rupfer allerlei Gefäße getrieben habe, als wären sie von Gold und Silber, und daß Kaifer Maximilian ihm das Privilegium erteilt habe, sie zu vergolben und zu versilbern. Hier und da finden sich auch noch solche fein getriebene Aupfergefäße, obwohl selten und aus etwas späterer Beit.

Das Beste, was die Gelbgießer jener Zeit uns hinterlassen haben, ist das Besteuchtungsgerät. Darunter sind Leuchter von mehr rotem oder gelbem Ton, meistens glatt, zuweilen auch im Relief verziert, welche sich durch ihre gedrungene Gestalt auszeichnen. Sie stehen höchst fest und solide auf sehr breitem Fuß mit niedrigem Ständer, eine für den heutigen Geschmack, welcher den hohen und schlanken Leuchter liebt, viel zu kurze Form, und doch ist sie rationell und erscheint auch in guten Bershälnissen, wenn man sich die Kerze als ihre Ergänzung hinzudenkt. Bedeutender sind die kleinen und großen Kronleuchter, welche mit ihren schön geschwungenen Armen und ihrem blanken Material Kirche, Pasast und Hans verzieren. Sie sind nicht neu nach ihrer Art, denn die gotische Epoche kannte sie schon vollständig, wie oben

dargestellt wurde. Aber die Kenaissance hat sie zu ihrem Vorteil umgewandelt, ihnen das Eckige und Kantige genommen, ihnen den schwung der Linien und eine reichere Gestaltung gegeben (Abb. 49).

Ahnlich wie dem Messing ist es dem Zinngerät ergangen, das in dieser Spoche wohl mehr noch als früher im häuslichen Gebrauche stand und ebenso in mächtigen



49. Rronleuchter von Meffing mit gefchwungenen Urmen. Berlin, Runftgewerbemufeum.

Kannen, Krügen und Pokalen den Zünften zum Schmuck ihrer Stuben diente. Formen und Verzierung sind im Stil der Renaissance, nach dem Muster der Silber-arbeiten umgewandelt worden. Was das Zinn Eigenes und Eigentümliches bot, das gehört mehr dem siebzehnten Jahrhundert an. Es wird später davon die Rede sein.

## 2. Möbel, Töpferei, Glas, Textilkunst.

So wenig die Renaissance die überlieserten Grundgestalten im Holzgerät zu ändern vermochte, so brachte doch die "welsche Art", wie man damals in Nürnberg sagte, einen großen Wandel in der dekorativen Erscheinung. Sihmöbel, Kasten und Schrank waren zu sehr nach dem praktischen Bedürfnis konstruiert, um weit von dieser Konstruktion sich abdrängen zu lassen. Aber die großen Flächen dieses Gezätes gaben viel Spielraum für einen neuen Stil.

Vor allem trat die Vorliebe der Renaissance für plastischen Schmuck auch hier umbildend ein (Abb. 50). Man wollte starke Licht- und Schattenmassen sehen, Profile mit starken Vorsprüngen und dazu Figuren, wo immer nur Möglichkeit und Fähigkeit vorhanden waren. Das gotische Geschränke, einsach, aber verständig aus Vrettern zusammen oder ineinander gefügt, hatte auch plastischen Schmuck gehabt, und



50. Figuren in Sochrelief. Berlin, Runftgewerbemufeum.

in nicht geringem Maße, aber diese geschnitzten Verzierungen hatten selten die Höhe der Umrahmungen überstiegen, sie waren selbst (Abb. 51) in die Tiese eingeschnitten und, zugleich mit Hilse von Farbe wirkend, hatten sie den Charakter einer Flächendekoration bewahrt. Das wurde nun anders, obwohl einzelnes dieser Art auch später noch vorkommt. Im Geschränke der Kenaissance wurde das plastische Ornament gewissernaßen frei; es brauchte sich nicht an die Höhen der konstruktiven Teile zu halten, sondern gewann runde Modellierung dis zum vollen Hochrelief.

Und da lassen sich nun zwei Arten versolgen, die eine mehr in der Richtung der Stulptur, die andere in der der Architektur. Jene Richtung behielt bei dem Schranke die Einteilung der Gotik bei, eine horizontale Zweiteilung, die untere und die obere Hälste je mit Doppelthüren, dazwischen allenfalls noch ein Gurtgesimse mit schmaler Schieblade und ein krönendes, nun stark vortretendes Hauptgesimse mit den Motiven der Renaissance profiliert. Alle diese Teile nun wurden mit Schnip-werk versehen, die Rahmen wie die Füllstücke, die Friese und die Zwischenglieder in den Motiven, wie sie die italienische Renaissance gebracht hatte, Arabesken, Grotesken mit Figuren dazwischen, hier und da auch mit architektonischen Detailmotiven, die aber rein ornamental verwendet waren.

So die eine Richtung, die plastische, die vorwiegend am Rhein und in Nordebeutschland ihren Sit hatte (Abb. 52). Wie diese die Architektur abweist, lehnt die andere sich vielnicht an sie an. Sie nimmt nicht nur alle konstruktiven wie schmückenden Teile von ihr, Säulen und Kapitäle, Nischen mit Figuren, Portale und Fenster, Giebel und Balustraden, sie macht auch mit denselben aus dem Schrank oder Kasten eine Halastsalsen, sie macht auch mit denselben aus dem Schrank oder Kasten eine Halastsalsen, set Nischen mit Statuen dazwischen oder macht die Füllungen umrahmten und gegiebelten Fenstern gleich, und verschmäht dabei so wenig wie die Baukunst selber den Schmuck der Plastik; aber immer ist derselbe der Architektur eingesügt und untergeordnet. Ist der Schrank horizontal zweigeteilt, um so besser, es entsteht eine Palastsassals in der zweiten Hälfe des sechzehnten Jahrhunderts ist es ihm schon nicht mehr um architektonische Gestaltung und Wirkung zu thun, sondern auch um



51. Fülltafeln mit ausgehobenem Grunde. Tirol, 1532. Berlin, Runftgewerbemuseum.

gelehrt richtige Anwendung der fünf Säulenordnungen, die ihn im Grunde wenig angehen. Und in diesem Bestreben kommt ihm, wie oben berichtet worden, eine ganze artistische Litteratur zu Hisse. Wie die plastische Richtung in Norddeutschland, so zeigt sich diese architektonische vorzugsweise in Süddeutschland zu Haufer den Nürnberger Meistern glänzt vor allen Sebald Beck, der in Italien gelernt hatte, und nicht bloß ein Tischler war, sondern ganz im Sinne dieser Richtung auch Bildhauer und Baumeister.

Es läßt sich nicht leugnen, daß diese Tischlerarchitektur oft bedeutende Wirkung macht, zumal in großen Käumen, aber sie hat auch ihre Unzukömmlichkeiten. Meist übersieht sie die Sinteilung des Inneren, und der praktische Gebrauch wieder spottet der Architektur, indem die Thüren z. B., wenn sie sich öffnen, mit Säusen und Konsolen, mit Nischen und Statuen sozusagen davon gehen. Sine weitere, nicht gerade glückliche Folge war die, daß diese Architektur weder für das kunstvolle Schloß, noch für die eisernen Bänder, wie sie zum Schmuck des gotischen Schrankes gedient hatten, einen Plat übrig ließ. Sie wurden nun in das Innere versetzt, und, somit

unsichtbar, verloren sie das Motiv zu künstlerischer Gestaltung, die ihnen auch nach und nach abhanden kam.

Auffallenderweise brachte die Renaissance der deutschen Tischlerei nicht bloß diesen Geschmack an ftarter Licht- und Schattenwirkung, sondern auch gerade bas Gegenteil, die Mächenverzierung der Marketerie, der Intarfia, der mehrfarbig eingelegten Hölzer. Diese Runft war in Stalien längst schon im Mittelalter geübt worden, und im fünfzehnten Sahrhundert, im Beitalter ber Frührenaiffance, hatte fie insbesondere zur Verzierung der Chorftühle und der Chorwande gedient in einer Weise, die uns heute ebenso durch die Vollfommenheit der Arbeit entzückt wie durch die Schönheit der Verzierungen. Auch Truben und Gestühl waren mit solcher musi= vischen Kunst bedeckt worden. Nun aber im sechzehnten Sahrhundert wanderte sie auch durch die Alpen nach Deutschland und fand zunächst in den Runftstädten Augsburg und Nürnberg eine Pflegestätte. Sier beschränkte sich die Anwendung vorzugsweise auf das kleinere Gerät, auf Laden und Truben, in denen das Silbergerät aufbewahrt wurde, insbesondere aber war die Marketerie zu jenen Kabinettkasten beliebt, beren oben icon bei Gelegenheit des "Pommerichen Schrankes" gebacht worden. Sämtliche Anfichtseiten, sowie die inneren Flächen der Schiebladen und Fächer oder die etwaigen Thuren wurden damit überdeckt. Den Gegenstand der Berzierung bilbeten mit Borliebe Landschaften und Architekturen, doch auch figurliche Szenen fommen vor. Man brannte und färbte die Hölzer, aber man ging selten über diejenigen braunen und gelblichen Tone hinaus, welche den verschiedenen Holzarten von Natur zu eigen sind. Um häufigsten von anderen Farben kam noch grun zur Unwendung; auch Elfenbein findet sich mit verwendet. So ift die koloristische Haltung eine durchweg warme und harmonische.

Mehr im Guben, wo man unter italischem Ginfluß stand, findet sich die Marketerie auch in der hölzernen Wandverkleidung, eine Reminiszenz der Frührenaissance, aber unter anderen Formen. Ein außerordentlich schönes und reiches Beispiel bietet das hochgelegene kleine Schloß Bolthurns bei Brigen, das in den Jahren 1580—1585 der Bischof jener Stadt erbauen und durch Brigener Künstler und Tischler ausschmucken ließ. Seute ift es Eigentum des Fürsten Liechtenftein. In ben Gälen biefes Schlöfichens find bie Wande getäfelt, und zwar in architektonischer Gestaltung mit Säulen, Gesimsen und Friesen, mit gegiebelten Portalen und Säulen, und Füllungen und Giebelfelder sind mit der zierlichsten Intarsia in Laub, Blumen und Früchten geschmückt, eine Arbeit, welche heutzutage Brigener Tischler schwerlich zu stande bringen würden. Auch im Norden, am Niederrhein und in Holland fand die Intarfia eine Erweiterung, indem große und kleine Schränke, Buffettkaften, ebenso auch Thuren mit reicher Giebelfrönung damit überzogen wurden, und zwar in einer stilvollen Zeichnung von Blumen und Kanken mit Bögeln und anderen Tieren dazwischen. Beispiele sind nicht selten. Das schönste Beispiel, allerdings eine Arbeit schon des siebzehnten Jahrhunderts und ein Werk hollandischer Runfthandwerker, find Portale, welche einst der schwedische Kanzler Axel Drenftjerna machen ließ. Heute zieren sie die Trinkstube im königlichen Schloß Ulriksdal bei Stockholm.

In der zweiten Hälfte des sechzehnten Jahrhunderts kam noch eine andere Marketerie nach Deutschland, diejenige mit Elsenbeineinlagen in Gbenholz. Auch in



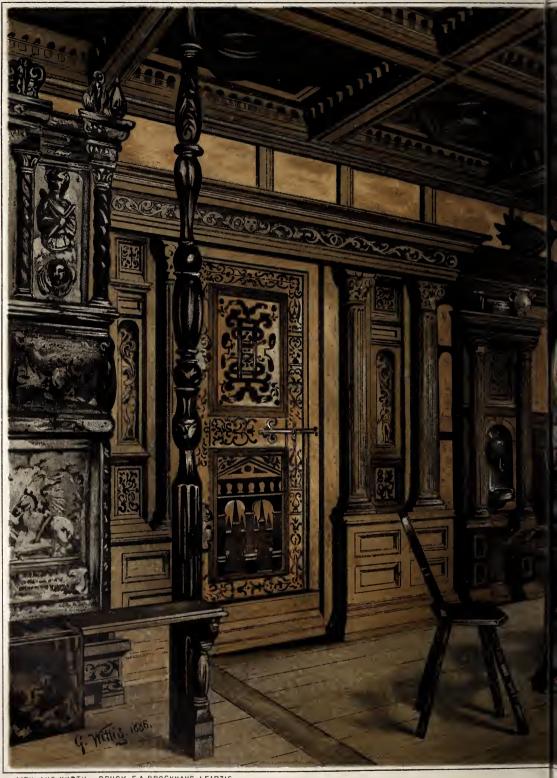

LITH AUG. KÜRTH. DRUCK F.A.BROCKHAUS, LEIPZIG.



G. GROTE'SCHE VERLAGSBUCHHANDLUNG, BERLIN.



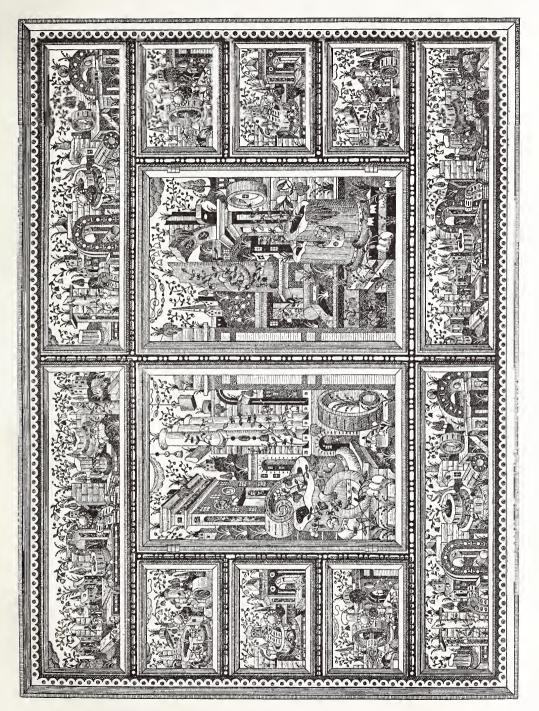

Kabinettkasten mit Hoszintarsia. 16. Jahrhundert; 2. Hälfte. Wien, f. f. Oeserr. Museum.





Schrank mit Holzintarsia. 16. Jahrhundert. (Berlin, Kunstgewerbe-Museum.)



dieser Arbeit zeichneten sich Augsburger und Nürnberger Künstler aus, und ihre "Kabinetts" oder "Kunstschränke" in dieser schönen Technik, deren edle Wirkung allein



52. Stollenichrant mit figurlicher Bergierung. 16. Jahrhundert. Berlin, Runftgewerbemufeum.

auf Schwarz und Beiß beruht, gingen in alle Belt (Abb. 53). Die Bilbsamkeit bes Materials gestattete eine figürliche wie ornamentale und ebenso auch plastische Berzierung, und indem der Zeichnung mit geschwärzter Gravierung nachgeholsen



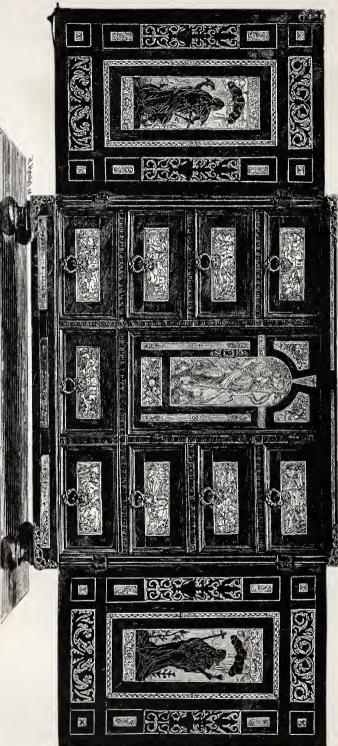

wurde, ließ sich alles barftellen. was nur in Zeich= nung ober Rupfer= stich wiedergegeben werden kann. Da bie Beichnung zu= gleich aus schwar= zer und weißer Platte ausgeschnit= ten wurde, so er= gab fich ftets ein doppeltes Mofait, entweder weiß in schwarz, ober schwarz in weiß. Jenes hat die edlere Wirkung und ist darum auch heute noch mehr geschätt. Die Liebe zu dieser Marke= terie ging in bas fiebzehnte Sahr= hundert hinüber, verlor dann aber ihren einfach edlen Charakter, indem Schildkrot, buntes Geftein. Metall= schmuck hinzutrat und auch die Konftruktion der Runft= schränke eine viel fünstlichere wurde und so der Barocke anheim fiel.

Hierin bestanden wohl die hauptsächlichsten Beränderungen, welche das Holzgerät
im Zeitalter der
Renaissance, all-

gemein betrachtet, erlitt. Jedes Gerät ersuhr sodann noch seine besondere Umgestaltung. Das Bett z. B., welches die Gotif in einen geschlossenen, zimmerartigen Kasten verwandelt hatte, wurde wieder offen und sein Baldachin auf vier schlanke Pfosten oder Säulen gestellt; seine Bestandteile wurden mit Schnitzerei wie mit Marketerie geschmückt. Ein schönes Beispiel eines solchen Bettes von schwarzem Ebenholz mit Elsenbeineinlagen, aus dem Besitz einer Nürnberger Patriziersamilie stammend, besindet sich im germanischen Museum. Auch der Altar verlor seine gotische Bielgestaltigkeit und den leichten, durchsichtigen, getürmten Bau seiner Krönung. Man liebte ein großes Bild in der Mitte und umgab es mit einem säulen= und sigurengeschmückten Kenaissancegebäude, das in breiter, schwerer Masse saft den ganzen Kaum des Chores süllte und bald allen Willfürlichkeiten und Wildheiten des Barockstills sich mit wahrem Bergnügen hingab.



54. Bauernseffel; 17. Jahrhundert. Berlin, Runftgewerbemuseum.

Entscheidend und bedeutsam für die Folge war auch die Veränderung, welche mit dem Sismöbel vor sich ging. Der Ehrensis mit hoher Rücklehne verwandelte nur seine Architektur aus den Formen und dem Ornament der Gotik in diejenigen der Renaissance, sonst blieb er einstweilen, wie er war, nur kam er seltener zur Answendung und wurde selbst ersetzt durch den in der ersten Hälfte des sechzehnten Jahrhunderts mit Polstern und Fransen reich geschmückten, nunmehr allerdings völlig steisen Faltstuhl. Nicht grade neu war der sogenannte Bauernsessel, ein Sitz aus vier Brettern zusammengesügt, von denen eines den Sitz, zwei die Füße und eines die Rücklehne bildete (Abb. 54), aber er kam mit Hilse der Kenaissance zu künstlerischer

Bedeutung. An den Füßen und am Rücken mit geschnitztem Groteskenornament versehen, wurde er mitunter eine vornehme Erscheinung. Die schönsten erhaltenen Beispiele sind freilich italienischer Herkunft, doch auch in Deutschland arbeitete die Kunst an ihm viel herum und überlieserte ihn in mannigsacher Gestalt der Barockzeit, welche — zum Bergnügen der heutigen Sammler und Kunstfreunde — noch weiter und oft sehr seltsam an ihm modelte. Indem er in jedem Hause in Gebrauch kam, trug er dazu bei, das Sitmöbel wieder mobil zu machen. Die Gotik hatte es — teilweise wenigstens — an der Wand besestigt, die Renaissance löste es wieder von derselben. So konnte die Bank, was sich freilich erst später vollendete, zum Sosa sich umbilden. Und hierzu erfüllte diese Zeit noch eine andere bedeutsame Grundbedingung. Bis dahin nämlich war das Sitzgerät nur mit beweglichen Polstern bequem gemacht und mit Decken und Teppichen belegt oder überhängt worden. Nun wurde die Polsterung sest und mit Nägeln und Fransenbesah an Sitz und Rücken bleibend angeheftet. Damit trat eine entscheidende Beränderung ein, welche zum bequemen, nach der Linie des Rückens gepolsterten Lehnstuhl des achtzehnten Jahrhunderts führte.

Als Überzug der Polsterung diente schon in dieser Zeit wie kostbare Gewebe so auch geschnittenes oder gepreßtes, in leichtem Relief dekoriertes Leder, technisch nicht anders, wie es schon das Mittelaster für den Bucheinband, für Kästchen und Futterale gekannt und verwendet hatte. Die Renaissance erweiterte aber die dekorative Technik und ganz insbesondere in der Buchbinderkunst. Es ging mit dem Bucheinband eine große Veränderung vor sich. Die Buchdruckerkunst hatte seit der Mitte des fünszehnten Jahrhunderts die Zahl der Bücher so außerordentsich vermehrt, das die gewöhnliche Art der Ausbewahrung, wonach sie horizontal in die Schränke oder Gestelle gelegt wurden, nicht mehr praktisch war. Man stellte sie nun aufrecht eng aneinander, wodurch man an Raum ersparte. Die Folge davon aber war, daß die Decken beiderseits glatt sein mußten, um nicht mit einem Buch das andere zu schädigen. Es mußten demnach die metallenen Eck= und Mittelbeschläge fallen und selbst das Leder mußte seiner Reliesverzierung entsagen oder sie auf eine äußerst geringe Erhebung beschränken. Und so geschah es auch.

Im sechzehnten Jahrhundert verschwindet das Metallbeschläge des Bucheinbandes nicht ganz und gar, aber es dient nur zur Verzierung in besonderen Fällen, wo es sich etwa um ein Prachtezemplar handelt. Das Metall ist dann gewöhnlich Silber. So kann man auch einzelnes noch aus dem siedzehnten und achtzehnten Jahrhundert sinden. Anders mit dem Relief. Es giebt aus dem sechzehnten Jahrhundert noch sehr viele Bücher, insbesondere deutsche Bibeln oder Schristen resormatorischen Inhalts, deren Einbände mit Kenaissanceornament in Stäben und Leisten, mit Figuren religisser oder biblischer Art, mit den Porträts der Resormatoren und der Fürstlichsteiten dieser Zeit in sehr leichtem Kelief verziert sind. Die Technik ist aber nicht mehr die alte, sondern die Verzierungen sind mit Stanzen, welche wieder und wieder gebraucht werden, eingeschlagen oder aufgepreßt. Das Leder ist braunes Kalbsleder, häusiger noch ein weißes, in Ewigkeit dauerbares Schweinsleder.

Im Laufe des Jahrhunderts aber tritt diese Deforation, welche nach Ursprung und Fortbildung deutsch ist, vor einer anderen zurück, deren Ursprung man wohl in Italien zu suchen hat. Sie verschmäht völlig das Relief vor glatter Flächenverzierung

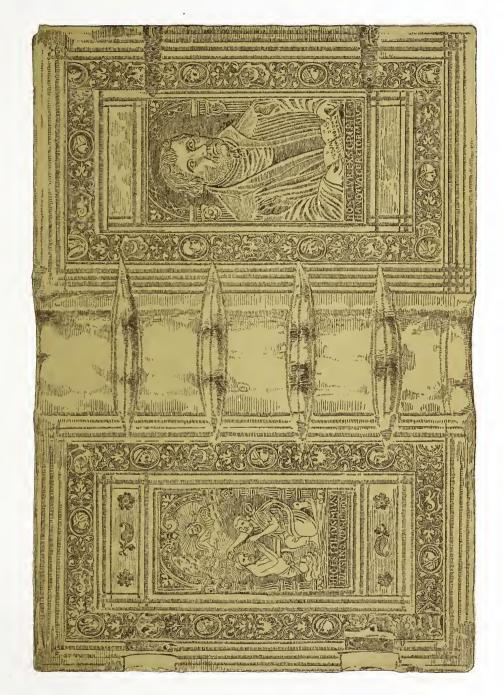

Gepreßter Bucheinband von Schweinsleder; 16. Jahrhundert, Berlin, Kuntzewerbe-Museum.

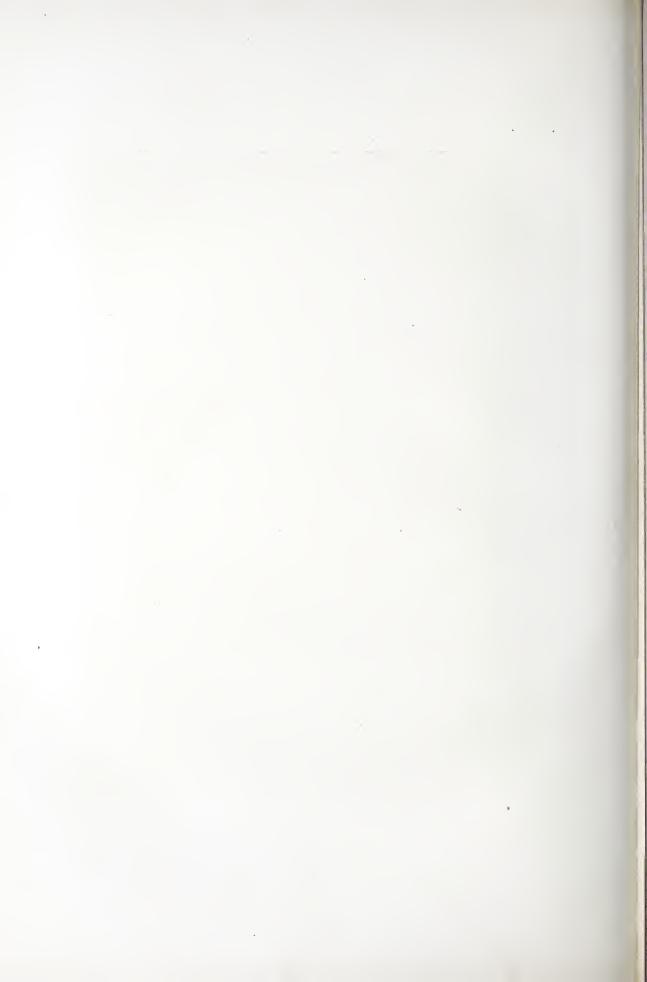

und bildet sich zu der rationellen Buchdekoration heraus, welche noch heute Bestand hat (Abb. 55). Es ist ein System von Linien und Zügen, das sich über die ganze Fläche verbreitet und in der Mitte einen Raum übrig läßt, um den Titel des Buches oder das Wappen des Besitzers einzudrucken. Das System dieser Linien, die nach der Regel in Gold, seltener kalt eingedruckt sind, ist ein doppeltes. Entweder hat es

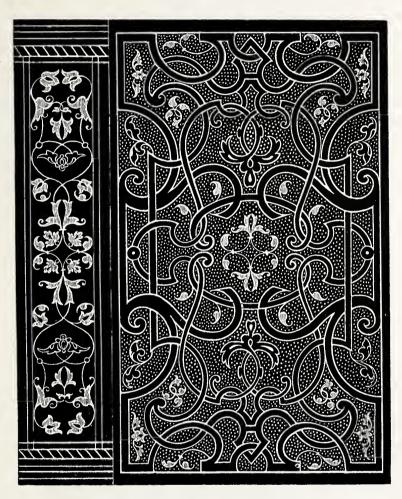

55. Bucheinband, Leder mit Sandpreffung in Gold.

sein Motiv von der herkömmlichen Metallverzierung der Bücher hergenommen und ornamentiert bloß die Ecken und die Mitte, im übrigen die Fläche frei lassend. Im anderen Falle überzieht es die ganze Fläche der Decke in wohlgeordneter, kunstvoll ersonnener Weise wie mit Bändern, die sich durcheinander schlingen. Zur Verdeutslichung des Systems und zu mehrerem Schmuck sind oft Farben hinzugesügt, welche einzelne Bands oder Niemenstreisen in Rot, Blau, Grün, Weiß hervorheben. Je älter, je einsacher pslegt die Komposition zu sein. Das Motiv dazu ist — bemerkenss

werterweise - aus dem Drient gekommen, nicht von den arabischen Manustripten und ihren Einbänden, sondern von den tauschierten Arabesken orientalischer Waffen und Geräte. Diese Arabesken waren bereits, wie oben schon bargestellt worden, in die deutsche Goldschmiedekunft und auf die deutschen Gisenarbeiten übergegangen, sie werden nun auch auf den Einband und selbst auf die innere Ausstattung der Bücher, auf die Verzierung der Lettern oder des Inpensates übertragen. Sier nehmen sie eine sehr blühende Entwickelung, werden immer feiner und zierlicher, komplizierter und verwickelter, oft auch verwirrter, umgeben die Initialen mit einem Schwall von Linien wie mit einer Perude, nehmen in ihre Mitte pflanzliches Ornament auf, um diesem schließlich die Hauptrolle zu überlaffen. Damit haben fie aber auch Syftem und Bufammenhang verloren. Und das konnte leicht geschehen, da die Linien mit der Hand burch kleine Stanzen eingeprägt wurden; verlor fich bas Gefühl für bas Bange und seine schöne Ordnung, so wurden die Stanzen, welche kleine Ornamente, Blüten, Blätter vorstellen, mechanisch ohne Verbindung nebeneinander gesetzt. wickelung gehörte allerdings schon lange nicht mehr der Renaissance an; sie vollzog sich im siebzehnten und achtzehnten Jahrhundert, ziemlich außerhalb und unabhängig vom sonstigen Kunftgeschmack der Zeiten. Es sei darum ihrer an dieser Stelle gedacht, um nicht wieder darauf zurücktommen zu muffen. Das Leder ist im sechzehnten Sahrhundert noch durchweg braun, naturbraun; später erscheint es geflammt und in den verschiedensten Farben, insbesondere bildet Rot im siedzehnten Sahrhundert die Vorliebe. Im achtzehnten Jahrhundert treten Samt, Seide, vor allem Gold= und Buntpapier als ganger oder halber Ersat ein. Letteres lehnt sich in seiner Zeich= nung an oftasiatische Vorbilder an und wird, wie für Broschüren, so insbesondere für Bedeckung der Innenseiten des Einbandes verwendet.

Während die meisten Zweige der Kunstindustrie durch die Kenaissance nur eine künstlerische Umwandlung erleiden, treten zwei der wichtigsten Kunstgewerbe, Thon und Glas, mit dem sechzehnten Jahrhundert fast wie aus dem Dunkel bedeutsam und selbständig hervor. Nicht, als ob sie im Mittelalter nicht existiert hätten, bestanden doch schon in der Kömerzeit Glas- und Thonsabriken auf deutschem Boden, und der Volksgebrauch kann ja das irdene Geschirr von allem Gerät am wenigsten entbehren. Es giebt auch noch hinlänglich Beispiele, die von ihrem Dasein Zeugnis ablegen, aber sie haben so wenig Vorragendes geschaffen, daß von ihnen kaum die Rede ist, und die Geschichte so wenig wie die erhaltenen Keste von ihren künstlerischen Leistungen zu erzählen wissen.

Was aus dem Mittelalter von der deutschen Glasfabrikation, soweit sie Gefäße betrifft, übrig geblieben, beschränkt sich auf ein paar unbedeutende Trinkbecher, die auch nur erhalten worden, weil man sie als Reliquiarien verwendet hatte. Wehr hat die Thonsabrikation hinterlassen, aber auch das sind nur Fragmente, glasierte Ziegel, einzelne Ofenkacheln, Wand= und Fußbodenfliesen, aus denen nicht einmal zu ersehen ist, wann und wo die Glasur zuerst eingeführt worden, viel weniger, daß sich eine Kunstgeschichte dieses Gewerbes durch das Mittelalter herstellen ließe.

Die Bleiglasur, welche den Terrakotten aus der Kömerzeit fehlt, muß indes ziemlich früh nach Deutschland gekommen sein, denn glasierte Ziegel sowohl aus dem Ban der Wände wie vom Dache, davon einzelnes erhalten ist und in Museen und



56. Gotifcher Dfen auf dem Schlof hobenfalzburg im Fürftenzimmer.

Altertumssammlungen aufbewahrt wird, beweisen, daß sie ichon in der Epoche des romanischen Kunststiles in Deutschland bekannt und geübt worden. Gine Nachricht der Kolmarer Chronik besagt, daß ein Töpfer in Schlettstadt, welcher im Sahre 1283 gestorben, als der erste im Elfaß Töpferware mit Glas übergogen habe. Das braucht nur allein für den Elfaß zu gelten. Unter Blas kann hier wohl nur Bleiglasur verstanden werden, keinenfalls aber Zinnglasur, deren Anwendung in Deutschland selbst für das sechzehnte Sahrhundert noch zweifelhaft ist. Mit dem vierzehnten Sahr= hundert mehren sich die Überreste mit Glasur, immer freilich nur einzelne Racheln, Fliesen, Dachziegel, welche meist durch Ausgrabungen an das Licht gekommen sind. darunter aber folche Racheln, welche selbst mit Figuren in Relief unter grüner Glasur geschmückt sind. Daß also Öfen dieser Art in Deutschland während des Mittelalters existierten, ist nicht zweiselhaft; wie frühe aber, bleibt dahin gestellt. Auf dem oft genannten Klosterplane zu St. Gallen aus dem neunten Jahrhundert findet sich bereits ein Ofen eingezeichnet, doch ift er schwerlich ichon für Glafur gedacht. Erft aus bem Schlusse ber gotischen Kunftepoche find einige vollständige Bfen erhalten im Schloß Tirol, im germanischen Museum, im Artushof zu Danzig und auf dem Schlosse Hohensalzburg, welche sich als würdige Werke eines vorgeschrittenen Kunftgewerbes darstellen (Abb. 56). Mit diesen tritt die Töpferei in die Kunstgeschichte ein.

Der Dfen auf dem Schlosse in Salzburg ift ein besonderes und charakteristisches Muster mittelalterlicher Art, obwohl er erst vom Jahre 1501 datiert. Auf Löwen ruhend, in seinem unteren Teil vierectig, im oberen turmartig sich erhebend, zeigt er in jeglichem Detail noch ben gotischen Stil. Der untere Teil, an beffen Eden Beilige unter Fialen stehen, ift aus gleich großen Racheln zusammengeset, jede aber anders mit einem Zweig und einer Blume von ftreng gotischer Zeichnung verziert. Den Oberbau dagegen schmücken Reliefs mit Darstellungen aus dem Leben Chrifti, Figuren unter Baldachin, sodann burchbrochenes Magwert und andere ornamentale Motive von nicht minder ftreng gotischer Art. Noch feine Spur weist auf die Renaissance. Die Farben sind harmonisch, aber tief und schwer, Gelb, welches den Grund der Racheln bildet, ein helles und ein dunkles Grun, Blau, Biolett und Braun. Bielleicht um einige Sahre älter ift ein gang im Biereck gebauter, aus vielen einzelnen Racheln zusammengesetter Dfen im germanischen Museum. Die ganze Erscheinung ift farbig bunt, die Kacheln mit den Wappen des frankischen Abels geschmückt; jedes Wappen von zwei Kriegern im frühen Landsknechtskoftum gehalten; andere Landsfnechte sind gelagert um den Sockel. Zwischen ben Bappenkacheln stehen kleinere mit den Aposteln.

Jene Form des Ofens, welche wie bei dem auf Hohensalzburg aus einem Oberund Unterbau besteht, wird im Laufe der Renaissance die gewöhnliche, sobald es auf eine künstlerische Aufgabe abgesehen ist, obwohl die viereckige sich daneben erhält. Bei jener Gestalt ist der Unterbau stets viereckig, der in seinem Durchmesser ober in seiner Dicke kleinere Oberbau entweder ebenfalls viereckig oder achteckig, oder auch rund. Oben ist der Ban mit einem Gesims gekrönt und ruht auf Füßen, welche häusig Löwen aus glasierter Terracotta vorstellen. Die Kacheln sind entweder alle von gleicher Größe, zuweisen auch aus der gleichen Form, dann aber, als die Renaissance fortschreitet, gemäß einer kunstvolleren Architektur gestaltet und zusammengesetzt. Die Mitte bildet eine größere Kachel mit figürlicher Darstellung, begrenzt von Pilastern oder Hermen an den Ecken, oben ist ein schön ornamentierter Fries mit vorspringensdem Gesims darüber, unten ein reich verzierter Sockel. Das Detail ist ebensowohl plastisch gebildet, wie reich in Farbe gesetzt, zuweilen auch in einer Farbe und mit Vorliebe in Grün gehalten. Die Ornamente bestehen schon in Renaissancemotiven, in Vasen, Grotesken, Laubwindungen; die Figuren sind zeitgenössische Krieger oder die Helben der Geschichte, auch biblische Persönlichkeiten. Von dieser Art haben sich ziemlich zahlreiche Ösen erhalten, die meisten der zweiten Hälste des sechzehnten Jahrshunderts angehörend, so zu Nürnberg im germanischen Museum, im Salzburger städtischen Museum, im baherischen Rationalmuseum, und sonst vieler Orten in öffentlichen und privaten Sammlungen; manche stehen auch noch an ihrer ersten Stelle, für welche sie bestimmt waren.

Fragt man nach ihrer Herkunft, so wird man auf verschiedene Gegenden Deutschlands hingewiesen. Man kann im allgemeinen annehmen, wo sie gefunden, da sind fie auch wenigstens in der Nähe gemacht worden. Die Blei- oder Hafnerglafur, mit der sie bedeckt sind, war kein Geheimnis, die Farben konnte sich jeder Töpfer verschaffen. Freilich, um Driginalwerke dieser Art zu machen, mußte er bis zu einem gewissen Grade Modelleur sein. Die Motive für Ornamente und Figuren fand er in den Stichen der Kleinmeister und beutete dieselben auch aus. Obenan unter den Fabrikstätten steht auch diesmal wieder Nürnberg, wo sicherlich jener oben beschriebene Dfen mit den Wappen des frankischen Abels entstanden ift. Dann ift oder war Salzburg und Oberösterreich zu sehr mit solchen Ofen versehen, um hier nicht eine zweite Stätte zu suchen. Gine dritte war Sudtirol, bessen meift ornamental verzierte Öfen in den Farben sehr an die italienischen Majoliken erinnern. Zu Villingen auf dem Schwarzwalde war Hans Kraut (1532-1587) durch eine lange Zeit des sechzehnten Jahrhunderts ein berühmter Hafnermeister, der auch ein großes Grabmal in Terracotta machte. Ein Dfen von ihm, der sich jetzt zu London im South-Renfington-Museum befindet, trägt seinen vollen Namen und die Jahreszahlen 1577 und 1578. Das Hauptrelief desselben stellt Momente aus der Geschichte der Esther dar. anderes ift von ihm bekannt.

Der Fortschritt, der in dieser Ofenfabrikation liegt, wird gewöhnlich dem vielsgewandten Nürnberger Künstler Augustin Hirschwogel (richtiger wohl Hirsvogel) zugesschrieben. Augustin, von dem Neudörffer unter den berühmten Nürnberger Künstlern berichtet, geboren 1488 und gestorben 1553, begann wie sein Bater Beit als Glassmaler. Da aber die Zeit kam, in welcher man überall Fenster machte, "durch die man auf die Gasse sehen konnte," und es so mit der Glasmalerei nicht mehr viel zu verdienen gab, so verband er sich mit zweien Hafnern zur Glasmacherei nach venetianischer Art, auch wohl zur Töpferei, denn anders ist doch wohl eine Klage der Hafner gegen ihn wegen Gewerbsstörung nicht außzusegen. Es ging aber nicht damit; es sehlten die Kenntnisse, und so begab sich Augustin im Jahre 1534 nach Benedig, um hinter die Geheimnisse der Muraneser Glasmacher zu kommen. Sie hüteten aber dieselben, und so brachte er, als er nach Nürnberg zurücksehrte (1538), nur "viel Kunst in Hafners Werken" mit. Seit dieser Zeit, wie Neudörsser sagt, "machte er welsche Öfen, Krug und Bilder auf antiquitetische Art, als wären sie von Metall gossen."

Was sind das nun für Öfen, Krüge, Bilber auf antiquitetische Art? Erhalten mit Augustins Namen ist leider gar nichts, und wir sind auf Kombinationen, auf eine Untersuchung angewiesen, um zu sehen, wie seine Art war, und worin sein Einssluß bestand. Diese Untersuchung ist sehr gründlich von Karl Friedrich\*) angestellt worden und man kann sich im allgemeinen mit den Resultaten einverstanden erklären.

Es giebt aus dem sechzehnten Jahrhundert deutsche buntglasierte Krüge, welche im antiquarischen Geschäft mit dem Namen Hirschvogels bezeichnet werden und als seine vermeintlichen Werke in hoher Schähung stehen (Abb. 57). Es sind meist birnförmig gestaltete, topfartige Gesäße, glasiert mit den gewöhnlichen Farben der Ösen dieser Zeit, bedeckt mit aufgesetztem Reliefornament, verziert mit biblischen und



57. hirfchvogelfrug. Berlin, Gig. ber Rgl. Borzellanfabrit.

anderen Figuren, die unter Rundbogen stehen, alles im ganzen Machwerk fo roh, daß hirschvogel beshalb nicht nötig gehabt hätte, nach Stalien zu gehen. Auch entsprechen sie in keiner Weise den Worten, mit welchen Neudörffer die Arbeiten Sirschvogels kennzeichnet. Sie also auf seinen Namen zu taufen, ist reine Willfür. Es ist mittelmäßige Arbeit, gut genug für jeden tuchtigen Safner, und fie mogen auch wie die Ofen an verschiedenen Stellen entstanden fein. Gin Gefäß in Feldflaschenform mit Simson und Delila, das sich in Darmstadt befindet und von Befner abgebildet worden. weiset auf Billingen und hans Rraut bin, ein Rrug im Runftgewerbe=Museum in Dresden giebt fich durch seine Bezeichnung als sächsische Arbeit zu erkennen; er trägt den Namen seines Verfertigers Martin Moller. in Annaberg und dazu die Jahreszahl 1569.

Die Worte Neudörffers, daß die Arbeiten Hirsch= vogels wie aus Erz gegoffen erschienen, wollen wohl nur sagen, daß sie in der Modellierung große Schärfe und Bestimmtheit besaßen: Wenn er sie "auf anti= quitetische Art" nennt, so sind, nach zeitgemäßem Sinne, die Grotesken und Arabesken zu verstehen, die

Berzierungen nach antiken Vorbildern, wie sie bamals in der italienischen Kunst in Übung standen, übrigens auch schon der deutschen Kunst nicht mehr fehlten. Hirsche vogel wäre es demnach gewesen, der diese Art auch in die Öfen und die sonstige Töpserei eingeführt habe. Von diesem Gesichtspunkt ausgehend, hat Friedrich\*\*) einen auf der Burg in Nürnberg befindlichen Ofen von sehr schöner und genauer Arbeit dem Augustin Hirschvogel als sein Werk mit vieler Wahrscheinlichkeit zugeschrieben und danach anderes zu bestimmen gesucht (Abb. 58). In der That können das die Werke Augustins sein, Gewißheit haben wir nicht. Noch mehr aber bleibt es zweiselhaft, wie weit sich der Einsluß seines Vorgangs erstreckt habe, zumal er nur

<sup>\*)</sup> Augustin Hirsvogel als Töpfer, Mürnberg 1885. — \*\*) A. a. D. abgebildet auf T. XXVI.



58. Sirfchvogelofen auf der Burg in Nürnberg.

wenige Jahre auf dem Gebiete der Töpferei arbeitete und dieselben "antiquitetischen" Motive doch schon Gemeingut waren. Ihn zum Vater dieser Kunstöfen im Stil der



59. Siegburger Schnelle; 1580. Berlin, Runftgewerbemufeum.

Renaissance zu machen, damit geschieht ihm wohl zu viel Ehre.

Wenn wir annehmen muffen, daß biese Runsttöpferei mit buntglasierten Dfen und Gefäßen mindestens durch die ganze füdliche Hälfte Deutschlands verbreitet war, so beschränkte sich eine andere Töpferei von gang fpezieller Art, welche zu den originell= ften Erscheinungen im deutschen Runft= gewerbe der Renaiffance gehört, auf einen verhältnismäßig fleinen Strich Landes und gang bestimmte Ort= Das ift die Steinzeug= schaften. fabrifation, welche am Niederrhein. von Koblenz etwa bis zur Limburger Grenze, ihren Sit hatte und sich. wie neueste Forschungen ergeben haben, an die Orte Siegburg, Raeren, Frechen, Söhr und Grenzhausen und einige andere minder bedeutende fnüpft.

Bor Zeiten gingen alle diese mit der Bezeichnung "Krüge" zusammen= gefaßten Thonwaren unter dem Namen Grès de Flandre. Der flan= drischen Herkunft widersprach aber schon die noch heute existierende "Krugbäderei" im ehemaligen Nas= sauer Lande, auch weiß man nun= mehr, daß fie nach Flandern, wie nach Frankreich, England und Standinavien aus diefer deutschen Gegend importiert wurden, und zwar durch Bermittelung der großen Sandels= stadt Köln, daher dieses Geschirr in der Fremde auch wohl als kölnisches bezeichnet worden.

Wann diese Fabrikation am Niederrhein entstanden, darüber liegen keine Nachserichten vor. Für uns aber ist kein Zweifel, daß sie sich an die römische Töpferei auschließt, welche in derselben Gegend während der Römerherrschaft in Blüte stand. Sie ging still ohne künstlerischen Wert ihrer Arbeiten durch das Mittelalter weiter.

Einzelne Gefäße sind auch erhalten, welche in das Mittelalter, wenigstens in das fünfzehnte Jahrhundert zurückreichen. Die neue und außerordentliche Blütezeit beginnt aber erst im sechzehnten Jahrhundert, und das ist nicht zu verwundern, hat ja doch die Renaissance so manchem Zweige der Kunst und des Gewerbes neuen oder erneuten Schwung verliehen. Viele Gegenstände dieser niederrheinischen Thonwaren sind

mit den Jahreszahlen verfeben. Gie geben zu er= fennen, daß die Blütezeit von der Mitte des fech= zehnten Jahrhunderts bis gegen das Sahr 1620 ober 1630 fällt. Da war es die Wirkung bes großen Krieges, welcher wieder= holt auch über diese Begenden hinging, ihre Arbeitsamkeit lähmte, ihren Wohlstand vernichtete. Von dem an wurde die Kabrikation an einzelnen Orten gang ausgelöscht, an anderen ging fie weiter ohne besonderen fünstle= rischen Wert.

Nach fünftlerischer Bebeutung und geschäftslicher Ausdehnung nimmt wohl in dieser Spoche Siegburg den ersten Rang ein. Viele Tausende von Arügen wurden jährlich sabriziert und meist durch Köln exportiert. Die Masse war ein heller, weißlich grauer Thon, der bei den älteren Gegenständen wohl unrein ges



60. Siegburger Arug mit langer Ausgugröhre. Berlin, Runftgewerbemufeum.

worden, bei denen der besten Zeit aber rein und schön in seiner Natursarbe erhalten bleibt. Sehr selten ist eine andere Farbe und nur ein wenig Blau hinzugefügt. Zu den geschätztesten Gegenständen von Siegburg gehören die Schnellen, chlinderförmige, nach oben sich leicht versüngende und mit einem Henkel versehene Trinkgefäße, die nach den Zunststatuten ein bestimmtes Maß halten (Abb. 59). Schöner ist eine andere Art der Henkelsannen mit gerundetem Bauch und schön geschweister Ausgußröhre (Abb. 60). Die Verzierungen sind in die Masse eingedrückt oder derselben ausgelegt. Die älteren

begnügen sich mit Ornamenten, Wappen, Medaillons, dann sind es aber Gegenstände mannigfacher Urt, welche als Schmuck dienen, alle Bestandteile des Renaissanceornamentes, Sprüche, Inschriften, Figuren und Szenen mythologischer, biblischer, historischer Urt, die Helden der Geschichte, Kaiser und Fürsten, Allegorien und Genrebisber wie Hochzeiten und Bauerntänze, wofür vorzugsweise die Kupferstiche von Hans Sebald Beham die Vorbisber liesern (Abb. 61). All diese Verzierung ist im Relief gehalten, auf den besseren Krügen von großer Schärfe und Feinheit unter dünner, durchsichtiger Glasur.



61. Siegburger Krug mit Bauerntang. Berlin, Runftgewerbemuseum.

Anders sind auch nicht die Verzierungen ber Krüge von Raeren, bas man mit seinen minder bedeutenden Nachbarorten zum zweiten nennen mag; doch hat es auch seine Eigentümlichkeiten. Das Steinzeug von Raeren ist zum Teil grau, ähnlich bem Siegburger, doch fällt es in verschiebene andere Tone, ins Blaue, Gelbe und Braune, und ift auch wohl durch dicke Glasur gelb und braun in verschiedenen Abstufungen. Gigentümlich sind Raeren die fogenannten Bartmännerfrüge, plumpe, bide. flaschenförmige Befäße mit engem Hals, unter beffen Mündung das Beficht eines bärtigen Mannes sich befindet. Besonders beliebt bei den Krügen von Raeren sind die Bauerntänze, die sich in einem breiten Reif um den Bauch des Gefäßes herum= ziehen; dann findet sich häufig die Geschichte der Judith und der Susanna. Auch die Blütezeit von Raeren fällt in die zweite Bälfte des sechzehnten Sahrhunderts und bauert bis in den Anfang des dreißigjäh= rigen Krieges hinein (Abb. 62. 63).

Mit diesen beiden nicht ganz auf gleicher Höhe steht das Steinzeuggeschirr von Fre-

chen, einem Dorfe in der Nähe von Köln. Es ist plumper in den Formen, von schmutzigem Gelb oder Braun, mit trüber, dicker Glasur und stumpserer Berzierung, die meist nur in Ornamenten, Maskarons, in Blumen, Blüten und Ranken besteht. Höhr und Grenzhausen, Ortschaften bei Koblenz, kamen in Aufnahme, als die anderen Orte sauken, der edlere und seinere Geschmad der Kenaissance aber auch schon verschwunden war. Ihr blaues und graues Steinzeuggeschirr kann sich daher auch nicht dem Siegburger an die Seite stellen. Formen und Gegenstände sind wohl mannigsacher, aber auch absonderlicher. Statt sich mit den verschiedensten Formen der Kriige, Flaschen, Kannen zu begnügen, werden nun Schüsseln, Teller, Leuchter, Tintenzund Salzsässer, allerlei Getier und Menschenfigur aus dem gleichen Material gemacht und diese gleicherweise in Dunkelblan oder Violett verziert, während der eigentliche

Schmud der Gefäße ziemlich nüchtern in stern= oder rosettenartigem oder laubigem Drnament besteht, auch wohl in dem flachen Relief roh gestalteter Hirsche, Hasen, Bögel und dergleichen. Aber Höhr und Grenzhausen haben das Berdienst, diese Töpferei dis auf unser Zeit, wenn auch mit immer sinkendem Geschmack, gebracht und so eine Wiedererhebung in der Gegenwart ermöglicht zu haben.

Gleichzeitig der Töpferei erhob sich auch das Hohlglas, die Fabrikation der Glasgefäße, zu der Höhe eines Kunstgewerbes, aber nicht sofort mit dem gleichen Ersolge, denn was sie im sechzehnten Jahrhunderte leistete, war doch ziemlich eins



62. Raerener Arug von 1602. Im Fries halbsiguren und Wappen von Kaisern und Kurfürsten. Berlin, Kunstgewerbemuseum.



63. Bartmannefrug. Berlin, Runftgewerbemufeum.

seitiger Art. Mannigsache Nachrichten liefern den Beweis, daß die deutschen Glashütten seit der Römerzeit nie erloschen, aber was aus ihnen hervorging, war gewöhnliches Geschirr ohne irgend künstlerische Ansprüche, zumeist Trinkgeschirr, Becher von grünslichem oder hellem Glase, mit sogenannten Buzen oder Knorren besetzt, welche ursprünglich den Zweck hatten, bei dem großen und glatten Gesäße der Hand einen festen Halt zu bieten, und dann zum Schmuck wurden. Wie sehr man im späten Mittelalter noch das Gesühl hatte, in dieser Glasarbeit zurückzustehen, zeigen eine Menge Versuche in verschiedenen Ländern, die venetischen Glaskünste einzussühren. Allein die Venetianer hüteten ihre Geheimnisse, und die Versuche hatten wenig oder

keinen Erfolg, außer vielleicht einigen in Antwerpen, wohin Karl V. Glasmacher von Benedig berufen hatte. Unter denjenigen, welche sich in Deutschland um die Ginführung der venetignischen Glaskünste bemühten, war auch Augustin Kirschvogel in Nürnberg. Hier hatten zwei Töpfer, Hans Nickel und Oswald Reinhardt, welche in Benedig gewesen waren, sich zur Fabrikation von Glasgefäßen nach Benetianer Art im Sahre 1531 zusammengethan. Der Rat von Nürnberg unterstützte sie mit Geld, aber die Sache ging doch nicht, auch nicht, als Hans Nickel ausschied und Hirschvogel für ihn in das Geschäft eintrat. Es fehlten eben die Renntnisse, und um diese zu erlangen, war es, daß Augustin sich nach Benedig begab, in dieser Beziehung aber auch vergebens. Herzog Albrecht V. von Bayern (1550 - 1579) berief statt der Benetianer, die er nicht haben konnte, den Antwerpner Glasmacher Bernhard Schwart, ber in Landshut einen Ofen errichten und die deutschen Arbeiter in besserr und feinerer Runft unterweisen sollte. Biel Erfolg scheint auch das nicht gehabt zu haben. Den beutschen Glashütten gelang nirgends bas venetianische Glas; sie ritten in bie glatten Driginalgefäße wohl Bergierungen mit dem Diamanten ein, aber sie verbesserten dieselben nicht damit, noch waren sie im stande, sie herzustellen.

Dagegen brachten sie ihr eigenes Glas zu einer gewissen und eigentümlichen künstlerischen Art. Es bestanden zu dieser Zeit um die Mitte des sechzehnten Jahrshunderts eine Menge Glashütten im Böhmerwalde, sowohl auf der böhmischen wie auf der bahrischen Seite, und neben ihnen im Fichtelgebirge. Diese letzteren sind es vorzugsweise, welche die neue deutsche Art ausgebildet und geübt zu haben scheinen. Die Art besteht in der Übertragung der Malerei mit opasen Emailsarden von der Glasscheibe auf das Glasgesäß, denn anders hat man sich die Sache nicht vorzustellen. Die Glasmalerei war damals, wie noch gezeigt wird, zur Miniaturmalerei geworden und hatte es gelernt, mit sehr verschiedenen Farben auf einer und derselben Glassicheibe zu malen. Die Anwendung dieser Technik auf das Hohlglas bot keine Schwierigkeit, und so entstanden zu dieser Zeit um die Mitte des sechzehnten Jahrshunderts die mit Emailsarden verzierten Glaszesäße, welche man als eine deutsche Kunst, als die deutsche Art der Glaszeichnen muß.

Wo diese Kunstart zuerst entstanden, ist wohl fraglich. Ein Hauptsitz war während des siebzehnten Jahrhunderts das Fichtelgebirge, insbesondere Bischofsgrün, wo auch kleine Fensterscheiben gemalt wurden. Ein großer Teil der "Fichtelberger Gläser," wie sie gewöhnlich genannt werden, giebt seine Herkunft durch die Verzierung mit oftmals gereimten Inschriften kund. Sie stellt den sichtenumwachsenen Ochsenkopf dar, den berühmten Hauptberg dieses Gebirges, mit den vier Flüssen, welche an ihm entspringen.

Der Form nach sind alle diese Trinkgesäße von äußerster Einsachheit. Während im Weinlande Stalien das zierliche Stengelglas mit seiner gegliederten Profilierung worherrscht, ist es im Bierlande Deutschland, vielmehr Bahern und Sachsen, die Becher= und Humpensorm. Es sind in der Regel große und kleine chlindersörmige Gefäße von weißlichem oder farblosem Glase, zuweilen mit einer Anschwellung in der Mitte, auch wohl mit einem Deckel versehen. Die größeren Humpen heißen auch "Willsommbecher" oder auch "Wiederkomm." Erst gegen Ende des siedzehnten Jahr= hunderts treten noch andere Gefäßformen auf, kleinere nach oben sich erweiternde



ZEICHN. V. G. REHLENDER, LITH. V. R.HÜLCKER, DRUCK V. TH. EISMANN.

BEMALTE DEUTSCHE GLÄSER BERLIN, KÖNIGL KUNSTGEWERBEMUSEUM.



Becher, Stengelgläser, auch runde und vierectige Flaschen. Reicher als die Form stellt sich die Bemalung dar. Die älteren zeigen in möglichst großer Darstellung den Reichsadler mit dem Reichswappen oder einer Fülle von Einzelwappen auf den Fittichen, sodann Kaiser- und Kurfürstenbilder, meist zu Pferde, in zwei Reihen über- einander, auch wohl die Apostel. Man pslegt die Gläser danach zu benennen. Die Zünste ließen sich ihre Zunstwappen darauf malen, Familien ihre Familienwappen, fürstliche Kellereien das Hauswappen. Dann sindet man allerlei Figuren darauf, Genrebilder, hochzeitliche Erinnerungen u. s. w.

Obwohl die Art im sechzehnten Sahrhundert entstanden, gehören doch die meisten Gegenstände dem siedzehnten Kahrhundert an. Sie verbesserten sich aber nicht; im Gegenteil, die Zeichnung wurde roher, die Färbung greller und unharmonischer. Das Glas, früher mehr farblos, erhielt später einen starken Stich ins Grüne, der heute von den Nachahmern gewöhnlich übertrieben wird. Gine Nebenart im siebzehnten Sahrhundert — wir erwähnen sie hier, um nicht auf dieses Genre zurücksommen zu mussen — bilden die sogenannten Schapergläser, Trinkgefäße ganz von derselben Art, nur allein mit schwarzer Farbe bemalt. Johann Schaper, welcher im Anfange des siebzehnten Sahrhunderts in Harburg an der Elbe geboren wurde, arbeitete seit 1640 in Nürnberg und starb daselbst 1670. Er bemalte auch Gläser in bunten Farben, aber nur jene schwarz verzierten Gläser, welche viele Nachahmer fanden, haben von ihm den Namen erhalten. Im achtzehnten Jahrhundert erloschen beide, die bunte wie die schwarze Art. Aus alter Zeit erhielt sich nur die Form des sogenannten Römerglases, eines heute gewöhnlich dem Rheinwein gewidmeten Trinkgefäßes von grünlichem oder bräunlichem Glase, welches mit halbkugeliger Auppe, mit Knauf und konver sich erweiterndem Juß formell genau dem Tassilokelch entspricht, wenn auch der Nodus häufig durch Trauben dargeftellt wird. Die Form ist also uralt; wann aber und woher sich die Bezeichnung Römerglas ichreibt, ift unbekannt. Bermutungen darüber find erlaubt, doch die rechte ist noch nicht gefunden.

War die Erhebung der deutschen Glasgefäße im Jahrhundert der Renaissance keine besonders glänzende, so war das Schickal, welches der glänzendste Kunstzweig des Mittelalters, die Glasmalerei, erlitt, noch ein schlimmeres. Bon ihrer höchsten Höhren Höchsten Höchsten her Glasgefäße traten den buntgemalten Gläsern, als diese sich ihrem Ende zuneigten, wenigstens andere und feinere Arten zur Seite und setzen die Kunst fort, die Glasmalerei aber fand keinen Ersat. Sie war, wie wir gesehen haben, am Ende des fünfzehnten Jahrhunderts zu einer Entfaltung gekommen, welche sie mit der Wande und Taselmalerei wetteisern ließ. Sie beschränkte sich nicht mehr auf die alte Illuminiermethode, noch auf die bescheidneren Gegenstände von Einzelsiguren, Medaillonbildern oder Ornamenten, wie sie Technik, der Raum und seine Einteilung geboten hatten. Sie malte nunmehr Bilder, die den Schein der Wirklickeit haben sollten, Bilder mit voller Modellierung, mit Lichtern und Schatten, mit Vorders und Hintersgrund, mit allem Beiwerk von Figuren und Landschaften.

Mit dieser Art ging sie in das neue Jahrhundert, in die neue Kunstepoche hinüber, und wie in dieser die Malerei eben auf dem gleichem Wege sich hob, so konnte die Glasmalerei, einmal in dieser Richtung, auch nur zu höheren Leistungen gelangen. Und so hat sie denn auch in den ersten Jahrzehnten des sechzehnten Jahrhunderts noch eine Reihe vorzüglicher Arbeiten geschaffen. Bon biesen seien auf beutschem Boden nur die beiden schönsten Fenster der Sebalduskirche in Nürnberg genannt, das Maximiliansfenster, welches Raiser Max im Jahre 1514 stiftete, und das Markgrafenfenfter aus dem folgenden Jahre mit den Bilbniffen der Brandenburger Markgrafen nach Hans von Kulmbach. Alsbald banach aber geriet sie in Deutschland, wenigstens was die Leiftungen für die Rirche betrifft, in große Stockung. Holland und Belgien können sich noch aus späterer Zeit bedeutender, aber in ihrer Art sehr abweichender firchlicher Glasgemälbe rühmen, so Gouda mit seinen vierundvierzig Fenstern in der Johanniskirche, welche 1555 begannen, so Brüffel mit seinen großen Gemälben in St. Gudula, die bis in die Rubenszeit hinabreichen, anders aber in Hier war es ohne Frage die Reformation, welche der Glasmalerei in Deutschland. der Kirche ein Ende bereitete. Hatte die Reformation überhaupt für alle kirchliche Runft nur ein kaltes Herz, wenn sie ihr nicht gar wie im Calvinismus feindlich war, so mußte sie an dem strahlenden Glanze der Glasmalerei und der Dämmerung, welche bieselbe wohl im Kirchengebäude verbreitete, am wenigsten Gefallen finden. Das Licht, die Rlarheit, welche man im Glauben, in der Lehre suchte, übertrug sich leicht auch auf das Außere, auf die Kirche, in welcher man gleicherweise Helligkeit verlangte. War es doch im Hause, in der Wohnung nicht viel anders. Es dauerte nur wenige Jahre, bis die Glasmaler über Mangel an Beschäftigung klagten und die einen, die begabteren, sich der Ölmalerei zuwendeten, die anderen zu Handwerkern, zu Kopisten wurden. Zu den ersteren, welche die Glasmalerei um anderer ergiebigerer Künfte willen verließen, gehörte auch Augustin Hirschvogel. Einzelne deutsche Glasmaler wie der ältere Juvenel, wandten sich auch nach den Niederlanden, wo sich noch eine Weile Beschäftigung für fie fand.

Und doch gab es einen Zweig der Glasmalerei, der erst in diesem Jahrhundert zu seiner Blüte kam und vom Sause Besitz ergriff, da er von der Kirche ausgeschlossen wurde; aber auch er kampfte bald gegen die Strömung der Zeit und konnte diese schöne und edle Kunst nicht vor dem Untergange bewahren. Die erweiterte Technik der Glasmalerei, welche erlaubte, auf einer und derfelben Scheibe mit verschiebenen Farben nebeneinander zu arbeiten, hatte zu einer Art Feinmalerei, felbst Miniatur= malerei geführt, welche, zu fein für die großen Fenster der Kirche, nur im Hause, wo sie immer aus der Nähe betrachtet werden konnte, Anwendung fand. Die Beispiele gehen schon in das fünfzehnte Sahrhundert zurück und mögen aus den gemalten Bappen hervorgegangen sein, welche den unteren Teil der gotischen Fenster zu bilden pflegten. Als Wappen kamen sie zuerft in das Haus und in die öffentlichen Lokale der Rat3 = und Zunftstuben. In der Schweiz wurde es Sitte, befreundeten oder bekannten Familien solche Fenster oder vielmehr solche gemalke Scheiben bei festlichen Gelegenheiten in die Wohnung zu ftiften. Die Schweiz war es auch, in welcher diefe Miniaturglasmalerei zur höchsten Blüte gedieh und eine Ausdehnung fand, welche fie noch heute als die Quelle derfelben für alle Antiquare und Kunstliebhaber erscheinen läßt. Bern, Zürich, Basel, Solothurn, Schaffhausen und andere Städte waren durch das ganze sechzehnte Jahrhundert viel beschäftigte Fabrikationsstätten. zeichnete Hans Holbein für diese Runft; viele seiner Zeichnungen sind ja noch erhalten.



Lith. R. Hülcker. Druck August Osterrieth, Frankfurt a.M.

G. Grote'sche Verlagsbuchhandlung in Berlin



So geschah es nun auch an den anderen Orten: Maler und Glasmaler trennten sich; jene als die Künstler machten die Entwürfe, und diese führten sie aus auf Glas. Aber nicht die Schweiz allein betrieb dieses Geschäft; wo es deutsche Werkstätten sür Glas-malerei gab, wurde in gleicher Weise gearbeitet und wiederum gingen die Kunststädte Augsdurg und Nürnberg voran. Es war noch wie ein Nachtlang aus mittelalterslicher Kunstliebe und Poesie; das Haus wollte ihrer nicht entbehren, und wenn es nur ein vereinzeltes Wappen war, so wurde es in das Fenster eingesetzt und von dem spielenden Licht der Butenscheiben umgeben.

Aber es blieb diese Malerei nicht bei dem Wappen, schon im fünfzehnten Jahrshundert nicht. Wie die große Glasmalerei Gemälde zu schaffen trachtete, so auch die kleine. Zu den Wappen gesellten sich Miniaturbilder, Architekturen, Landschaften, Genrebilder, auch religiöse Gegenstände, bald auch Porträts. Zuweilen vereinigte eine Scheibe oder eine aus wenigen Stücken zusammengesetzte Tafel eine Reihe kleiner Vildchen. Solche Zusammensetzung war die frühere Art; später malte man nur noch auf einer einzigen viereckigen Scheibe von weißem Glase, nicht mehr auf farbigem Hüttenglase.

Damit war aber auch der letzte Verfall eingetreten. Die Strömung des Geschmacks ging dahin, Licht sowohl in die Kirche wie in das Haus zu bringen. Die im sechzehnten Jahrhundert allgemein werdende Verglasung der Fenster führte bei vielen städtischen Häusern, zumal bei denen, welche die schmale Giebelfront der Straße zukehrten, sie führte dahin, sast die ganzen Fronten zu Fenstern zu machen, ein Fenster dicht an das andere zu seizen. Man wollte nicht bloß Licht, man wollte nunmehr auch auf die Straße sehen. In dieser Richtung der Zeit wurden die Butzenscheiben durch glatte weiße Scheiben ersetzt, die Glaßgemälde wurden blässer und farbloser und verloren sich endlich so vollständig, daß diese Kunst im achtzehnten Jahrhundert erlosch und vergessen wurde. Statt jenes glänzenden Farbenschmucks war nun die Freude um so größer, je heller das Glas, je größer die Scheibe; um so nüchterner freilich auch die Wirkung.

Es war etwas Uhnliches in dem Gang, welchen während diefer Zeit die textile Kunst auf deutschem Boden nahm. Sie ging von der Kirche an das Haus über, das Haus stellte aber nicht die gleichen Anforderungen wie die Kirche. Dies gilt insbesondere von der Stickerei, welche allein einige Driginalität darbietet. In den gewebten bessinierten Stoffen gehen die Mufter des Mittelalters fort, regelmäßig wiederkehrend angeordnet und verteilt, allerdings verändert im Geschmack einer anderen Beit, doch immer noch erkennbar in den hergebrachten Motiven. Dazwischen mengen sich freilich auch reine Renaissancemotive, Blumen = und Akanthusranken, tierische und menschliche Gebilde, lettere jedoch schon selten. Alls Bedeckungen für den Fußboden und den Tisch kamen häufig echte orientalische Teppiche in Gebrauch, doch scheint ihre eigentümliche Verzierungsart in den deutschen Fabriken ohne Nachahmung geblieben zu sein. Mit Figuren verzierte, gobelinsartige Gewebe gingen wohl aus deutschen Werkftätten hervor, doch mußte diese Kunst völlig vor den niederländischen Fabriken zurückstehen, fast als gänzlich bedeutungslos. Brüffel trat seit dem Anfange des sechzehnten Jahrhunderts an die Spite und arbeitete im großen Stil für Raiser Rarl V., seine Nachfolger und andere Fürstlichkeiten. Die Gegenstände waren nunmehr vorwiegend

weltlicher Art, wie denn Karl V. seinen Kriegszug gegen Tunis in einer Reihe gewaltiger Arrazzi nach den Bildern von Bermehen zu Brüffel ausstühren ließ. Bahrische Fürsten suchten die Kunst nach München zu verpflanzen und ließen eine Beile für den Bedarf des Hoses arbeiten, doch hatte ihr Bemühen keine Dauer. Es war in allem Nachahmung; eine besondere Kichtung oder Eigentümlichkeit, die man als deutsch bezeichnen könnte, zeigt sich nicht auf dem ganzen Gebiete. (Abb. 64.)

Mehr Driginalität, wie gesagt, zeigt die Stickerei, aber nur in ihren Arbeiten für das Haus, und gerade nicht zur Erhöhung der Kunst. Bisher war es die Kirche gewesen, welche die Stickerei in der Höhe einer wirklichen Kunst gehalten hatte. Die Resormation machte dem für Deutschland ein Ende, und die künstlerische Resorm, die Renaissance, war nicht im stande, die Stickerei nach ihrer Art wieder zu erheben. Im deutschen Hause wurde sie wesentlich Dilettantismus, wenn man die Nadelarbeit der Frauen so nennen mag. Die Leinwand des Hauses in Decken, Handtückern, Bettstückern tritt in erste Linie. Sie wird dunt und weiß bestickt, und zwar in Motiven, welche der Renaissance angehören, teils in blumigen Ornamenten, teils mit recht lustigen Figuren und Szenen. Die Ausführung geschieht entweder in einer waschechten Farbe, in Rot, in Blau, in Gelb, oder auch in Bunt, meistens in Konturen, seltener in Füllung derselben. Manches ist noch erhalten und liesert ein Zeugnis von der gemitvollen Art, wie die deutsche Wohnung im sechzehnten Jahrhundert verziert und ausgestattet wurde.

Bu dieser Buntstickerei gesellte sich in besonderer Beise die Beißstickerei, teils einfach auf dem Leinengrund, was dann wenig Wirkung machte, teils in durchbrochener Arbeit. Diese lettere Art führt in das Mittelalter gurud, aber erft jett gewann fie Bedeutung, indem sie, wie mit Wahrscheinlichkeit anzunehmen ift, zur Entstehung und Ausbildung der Nadelspiße führte. Aus der Leinwand wurden Fäden in regelmäßiger Kolge von beiden Seiten ausgezogen oder einzelne Kelder ausgeschnitten und die Lücken in durchbrochener Arbeit mit einem genähten Muster wieder ausgefüllt. Diese Muster brauchten nur von der Leinwand gelöft und felbständig zu werden, um schon Spiße zu fein. Die Zeichnung war zu diefer Zeit immer regelmäßig, nehartig, wie Sterne oder Rosetten in mannigfachen Varianten, zu welchen die Technik leicht hinüberführte. Die Arbeit war nicht schwierig, aber fein, und als die Spite Mode zu werden begann, wurden folde Muster fünstlerisch erfunden und geschäftlich verbreitet. Wie der Tischlerei und ber Golbschmiedekunft eine gange artistische Litteratur gur Seite ging, so entstand auch in der zweiten Sälfte des sechzehnten und in der ersten Sälfte des siebzehnten eine solche für Stickerei und Spitzenarbeiten. Immer neue "Modellbücher für Stickerei und Näherei" entstanden und gingen als Gemeingut burch alle Länder. Wie viel Anteil Deutschland baran hat, ift schwer zu erweisen, doch sind eine ganze Anzahl solcher Musterbücher deutschen, zumal Nürnberger Berlags.

Soweit diese Muster die Spihenarbeit betreffen, gehören sie der genähten Spihe an, und zwar in der Art der Reticella. Es wurde aber auch schon in diesem Jahrshundert die Spihenklöppelei in einer Gegend Deutschlands eingeführt, wo sie lange Zeit lokalisiert und heimisch blieb, selbst bis auf den heutigen Tag, im sächsischen Erzegebirge. "Erfunden" ist sie hier nicht, erfunden, wenn dieser Ausdruck angewendet werden kann, ist sie nur dort, wo das Nehestricken getrieben wird. Die Spihenklöppelei

Spigen. 167

stammt aus Küstenländern und hat dort immer ihren rechten und echten Sig gehabt; findet sie sich im Binnenlande, so ist sie dorthin verpflanzt und gewissermaßen akklimatisiert worden. So im sächsischen Erzgebirge, wo sie in Annaberg, dem damals von seinen Bergwerken wohlhabend gewordenen Städtchen, alsbald nach der Mitte des sechzehnten Jahrhunderts auftritt. Begründet, nicht erfunden und auch wohl nicht erft eingeführt, wurde sie dort von Barbara Uttmann, Tochter eines Bergwerkbesigers in Annaberg aus Annaberger (und nicht Nürnberger) Familie des Namens Elterlein,



64. Rudlaten in Gobelinwirterei; 1548. Berlin, Runftgewerbemufeum.

und Frau und seit 1553 Witwe eines anderen Annaberger Bergwerkbesitzers Christoph Uttmann. Die Sage läßt sie die Spitzenklöppelei, welche sie von einer Brabanterin erlernt haben soll, im Jahre 1561 beginnen, aber schon aus dem Jahre vorher, von 1560, existiert ein Brief der Aurfürstin Anna von Sachsen, welcher bei der "Christoph Uttmannin auf Annaberg" Spitzen bestellt. Und damit ist ihr Verhältnis zur Spitzensfabrikation richtig bezeichnet. Sie war eine Geschäftsfrau in großem Stil und von großem Talent. Sie trieb es so mit ihren Bergwerken und mit ihrem Spitzenhandel, den sie in Annaberg fast monopolisiert zu haben scheint, denn sie beschäftigte zu Zeiten

neunhundert Frauen mit dieser Kunst. Insosern, als sie Fabrikation und Handel in Schwung zu bringen verstand, ist sie allerdings die Begründerin der sächsischen Spitzen geworden und das Erzgedirge ist ihr zu Dank verpflichtet. Sie aber hat ihr Geschäft damit gemacht. Sie stard 1575 in einem Alter von einundsechzig Jahren. Originalität kann die sächsische Spitze nicht beauspruchen, weder nach der Entstehung noch nach der Kunst, weder in diesem ihren ersten Jahrhundert noch später. Die Ortschaften des Gedirges lagen zu sern einer der großen Centren der Mode und des Geschmacks, um in einem so reinen Gegenstand der Mode ersinderisch voranzugehen; sie konnten nur dem folgen, was von anderswo ausging. Nichtsdestoweniger haben sie eine Zeitslang eine glückliche Konkurrenz behauptet.

## Zweiter Ubschnitt.

## Das siebzehnte Jahrhundert und seine Meuerungen.

an kann den Zeitpunkt um das Jahr 1600, mit welchem das Jahrhundert der Renaissance schließt, nicht gerade als einen Abschnitt in der Geschichte der Kunstindustrie betrachten. Im wesentlichen ging das Formen- und Stilgefühl, wie es sich im Verlause der Renaissance herausgebildet hatte, noch in das siedzehnte Jahrhundert hinüber und dauerte dis zur Zeit, da der dreißigiährige Krieg seine Wirkung auf die deutsche Kultur, auf den deutschen Wohlstand zu äußern begann, also noch einige Jahrzehnte. In Frankreich sogar noch etwas länger, denn hier muß man die ganze Zeit der Regierung des dreizehnten Ludwig, den Stil Louis treize, noch auf Rechnung der Kenaissance sehen. Erst mit Ludwig XIV. beginnt in Frankreich die große Wandlung.

Wenn in Deutschland die direkte Wirkung der Renaissance und ihre echten und charakteristischen Erscheinungssormen mit dem großen Kriege aushörten, so geschah es nicht, weil schon ein neuer Stil eintrat, sondern weil unter dem Druck der schweren Zeit wie die Menschen so auch Industrie und Kunst verwilderten. Welch ein rohes, häßliches Ornament hatte sich gegen die Mitte des Jahrhunderts aus dem Schweisswerk herausgebildet! ein Ornament, das aus lauter Ohren zusammengesetzt zu sein schweischeint, und dieses Ornament wurde gezeichnet, in Metall getrieben, in Holz geschnitten und in Büchern herausgegeben. (Abb. 65.)

Bis zum Beginn des großen Krieges bewahrt die deutsche Kunstindustrie den seinen Formensinn, das gute Auge für Gliederung und Verhältnisse, das Maßvolle in der plastischen Berzierung, eine reiche Technik und eine solide Aussührung, insgesamt das wahre Erbteil der Renaissance. Töpferei, Tischlerei, Gold- und Silberarbeit schaffen immer noch bewundernswürdige Gegenstände, die uns als Muster dienen können. Freilich sind auch barocke Elemente nicht fern; das aus der antiken Wand- dekoration herübergeleitete Ornament der Arabesken oder Grotesken zeigt sich oftmals seltsam entartet, wie z. B. in dem "Neuen Groteskenbuch, inventiert, gradiert und verlegt durch Christoph Famnizer, Bürger und Goldarbeiter zu Kürnberg 1610" aus Schnecken und allerlei Figuren wunderliche Zieraten zusammengestellt sind (Abb. 66). Die Richtung, welche der alte Wenzel Famnizer mit seinen Nachbisdungen nach Tieren, Gräsern, Blumen in der Goldschmiedekunst ausgebracht, hat hier durch seinen Ressen schne seine höchst bizarre Gestalt angenommen. Und dieser steht keineswegs

170 3 meite Abteilung. 2. Das 17. Sahrhundert und feine Reuerungen.

allein, wie die Zahl der "Neuen Groteskenbücher" beweist. Immerhin, wenn auch bereits willkürliche und barocke, so sind es doch überaus zierliche Ornamente, welche von den Malern und Kupferstechern, wie z. B. Lucas Kilian, für den Gebrauch der Goldschmiede geschaffen werden. (Abb. 67.) Erst während des Krieges gegen die



65. Berwildertes geschweiftes Ornament. Uns: Nürnberger Möbelbuch.

Mitte des siedzehnten Jahrhunderts gehen sie in jene wilde, plumpe, schwerfällige und zugleich sinnlose Art über, welche den Charakter der Barockzeit kennzeichnet. In dieser Weise scheidet sich scharf voneinander, was vor und nach dem großen Kriege in Deutschland geschaffen worden.

Der dreißigjährige Krieg hatte auf das Kunstgewerbe in Deutschland einen heil= losen Einfluß. Indem er den Handel zerstörte, den Wohlstand vernichtete, die Bevöl= ferung verringerte, nahm er auch Lust und Möglichkeit zu guten Aufträgen. Das Gewerbe, das wenig zu thun hatte, konnte seine Arbeiter in den Krieg senden, und wer das Glück hatte, nach dem Friedensschluß daraus heimzukehren, war zur Arbeit verdorben. So fand sich die Zahl der Zunftgenossen verringert, der Geschmack verschlechtert, die seine Technik verloren und die Bevölkerung so verarmt, daß eine rasche Wiedererhebung unmöglich war.

Während so das deutsche Gewerbe daniederlag, kam ein anderer Umstand hinzu, der dasselbe verhinderte, wieder zur Selbständigkeit zu gelangen. Das war die kulturelle Erhebung Frankreichs, die Erhebung seines Gewerbes und seines Geschmacks.



66. Ornament aus dem Grotestenbuch von Chriftoph Jamniger.

Frankreich hatte seine unruhigen, schweren Zeiten schon in den Religionskriegen des sechzehnten Jahrhunderts durchgemacht. In den vergleichsweise ruhigen Zeiten unter Ludwig XIII., vielmehr unter der Regierung Richelieus, bildete sich seine Sprache, seine Litteratur, seine Sitte, sein Gesellschaftsleben, unter Ludwig XIV. solgten Kunst und Gewerbe. Die Erhebung, durch den Umschwung in der Kultur begründet, durch die Regierung geseitet, durch den Hos begünstigt, war so mächtig, daß nun mit der zweiten Hälfte des siedzehnten Jahrhunderts Frankreich in allen Dingen des Geschmacks, sowohl auf dem litterarischen wie auf dem künstlerischen Gebiete, die Führung übernahm, ähnlich wie sie im sechzehnten Jahrhundert Italien gehabt hatte. Freisich, was Frankreich zu bieten hatte und im Laufe der nachfolgenden Zeit die auf die Gegenwart Europa geboten hat, ist in seinem Gehalte nicht mit dem zu vergleichen, was Italien in der Renaissance der Welt gegeben und geleistet hat.

Der frangosische Geschmad, wie er sich von biesem Moment, von ber Mitte bes siebzehnten Sahrhunderts an herausgebildet hatte und sich mit Erfolg dem gebildeten Europa aufdrängte, hat immer etwas Hohles und Falsches gehabt, und diese Eigenschaft ist ihm bis auf den heutigen Tag geblieben. Es war ihm niemals um reine Schönheit zu thun, um edle Form, um einen Schmud, der nichts anderes sein will, nichts anderes beabsichtigt, als seinen Gegenstand aufs beste zu zieren. Anfangs, unter der Regierung des prachtliebenden Ludwigs XIV., unter der Herrschaft der gewaltigen Berücke, ging die Richtung auf das Pompofe, Prunkende, auf den Schein des Blendenden und Gewaltigen. Silber z. B., das bis dahin zu Geräten und Gefäßen in feiner und kunftvoller Arbeit gedient hatte, wurde nun Material für Mobiliar, für Limmerausstattung, für lebensgroße Statuen. Freilich, als die unglücklichen Kriege im Anfange des achtzehnten Sahrhunderts Geldnot über Frankreich brachten, wanderte das alles wieder in die Münze. Mittlerweile aber war es anderswo nachgeahmt worden, wie z. B. der Fürst Karl Eusebius von Liechtenstein seine Tafel mit zwölf lebensgroßen Silberstatuen als Fackelhaltern umstellte; auch davon ist nichts übrig geblieben.

Nach diesem Geschmad des Pompösen und Blendenden kam der Geschmad des Kleinen und Zierlichen, der blassen, der Geschmad des Kokoko unter Ludwig XV. Auch da kam es nicht auf die Form an, sondern auf den geistreichen Einfall, wie unnatürlich er auch sein mochte, auf Witz, Laune und Neuheit. Zu dieser Richtung sand sich die Liebhaberei an Chineserie in verwandtschaftlicher Stimmung ein. Man muß zugestehen, daß, nach eigener Art und Tendenz betrachtet, die französischen Künstler in dieser Epoche von der Mitte des siebzehnten Jahrhunderts die gegen den Schluß des achtzehnten ebenso ausgezeichnete wie originelle Arbeiten geschaffen haben, minder aber ist das mit ihren Nachahmern der Fall. Indem dieser echt französische, der inneren Wahrheit ermangelnde Geschmack sich der Welt ausdrängte und sie sortan beherrsche, versor diese allerorten ihre etwa noch vorhandene Originalität.

Deutschland hatte, wie nicht zu seugnen ist, den Stil der Renaissance mit einer gewissen Freiheit und Eigentümslichkeit aufgenommen und in dieser seiner Eigenart dis zum Beginn des dreißigjährigen Krieges viele schöne Werke geschaffen, die sich deutlich und sicher von den italienischen unterscheiden. Nun aber, nachdem die Übergangszeit des Krieges und der Berwilderung vorüber war, unterwirft sich seine Kunstindustrie so völlig dem neuen französischen Geschmack und folgt ihm in allen seinen Wandslungen, daß sie nicht bloß ihre Eigentümslichkeit, sondern großenteils auch das Interesse einbüßt. Weniges bildet eine Ausnahme, und unter diesem steht die deutsche Porzellansabrikation obenan. Es ist die rühmlichste Erscheinung des deutschen Kunstgewerbes im achtzehnten Fahrhundert; sie gehört Deutschland nach der Entstehung, großenteils aber auch nach der künstlerischen Ausbildung.

Die deutsche Goldschmiedekunst behauptete, wie gesagt, in den ersten Jahrzehnten des siebzehnten Jahrhunderts noch einen rühmlichen Stand, ohne gerade originell zu sein, d. h. sie bewegte sich weiter in den Traditionen des sechzehnten Jahrhunderts. Augsburg blieb die Hauptstätte des Fabrikates vorzugsweise für Silberarbeiten; alle Welt bestellte dort sein Taselgeschirr oder schiefte das vorhandene dahin, um es zeitzgemäß nach dem nenen Geschmack umarbeiten zu lassen. Augsburger Goldschmiede

wanderten auch aus, gerufen von den beutschen Fürsten, und sanden an den Hösen von München, Dresden, Berlin Beschäftigung. Man trachtete in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts es dem französischen Hofe gleich zu thun und ließ wie dort Tische, Stühle, selbst Betten von Silber machen. Auch die Kirche wollte darin nicht zurücksstehen. Silberne Altäre oder Aussätze, silberne Antependien, riesige Silberkandelaber,



67. Ornament von Lucas Rilian.

getriebene Silberreliefs statt gemalter ober steinerner Bilbwerke sollten die Kirche zieren. Das meiste ist davon wieder zu Grunde gegangen, manches aber auch erhalten, so ein gewaltiges Antependium, eine in Relief getriebene Tafel in Brünn.

Bei solcher vielfach verkehrten und geschmacklosen Anwendung, bei welcher es nur darauf abgesehen war, mit dem Reichtum zu prunken, litt die Schönheit der Arbeit. War sie schon gefährdet durch die Wirkungen des langen und verheerenden Krieges, so kam nun dieser französische Geschmad hinzu, der nur glänzen wollte. Man kann das Sinken der Arbeit an den Gegenständen leicht verfolgen, z. B. an den Trinksgefäßen. (Abb. 68. 69. 70.) Während die ersten Jahrzehnte noch sein gegliederte, mit Gravierung oder maßvollem Relief verzierte Pokale zeigen, überwiegen um die Mitte des Jahrhunderts kurze, plumpe Bechersormen mit hoch herausgetriedenem Ornament in Figuren, Blumen und Früchten. Gleichzeitig kommen Prunkschalen in Mode, flache ovale Platten von getriedener Arbeit, meist mit Blumen, Früchten und Medaillons dazwischen auf



68. Gilberhumpen. Berlin, Runftgewerbemufeum.

dem Rande und mit einem Relief in der Mitte, bas entweder eine Schlacht, eine Landschaft, eine Genrefzene, auch wohl einen religiösen Gegenstand barftellt. Die Runft ift felten groß babei; die meisten dieser "Taggen" find von handwerksmäßiger Arbeit; was sich dieser Art noch von befferer Runft findet, z. B. eine große Schale mit einer Jagd im grünen Gewölbe zu Dresden, gehört regelmäßig noch der ersten Hälfte des Sahrhunderts an.

Es gab aber boch ein gewisses Genre ber Goldsichmiedarbeit, welches lange noch sich Bollkommenheit, Feinheit und auch Reichtum ber Technik bewahrte, wenn es auch nach Gegenstand und Form ber barocken

Richtung der Zeit, selbst der Bizarrerie versiel. Dies sind die Arbeiten aus Ebelsteinen und Halbedelsteinen, aus Kristall, Achat, Onnx, Karneol, Topas u. s. w. in Verbindung mit seinster und Emaisarbeit. Wir haben schon gesehen, daß Prag ein Sit dieser Arbeiten war, wo sie insbesondere von Kaiser Audolf begünstigt wurden. Hier waren die Kristallschleifer so zahlreich, daß eine Straße nach ihnen benannt wurde. Aber auch die sächsischen Kursürsten waren Liebhaber dieser Arbeiten und beschäftigten heimische wie fremde Künstler. So war in der ersten Hälfte des Jahrhunderts der Tresdener Hososolsschmied Gabriel Gipfel ein ausgezeichneter Künstler in Kristall. Sine Anzahl seiner Arbeiten bewahrt noch das grüne Gewölbe. Gegen Ende des Jahrhunderts und im Ansang des achtzehnten war es vor allen anderen Johann Melchior Dingslinger, der sich mit diesen kostvakenlande, sernte er zuerst in Augsdurg und bildete sich



Silberschüffel aus dem 17. Jahrhundert. frankfurt a. M., Schat des freiheren von Rothschild.

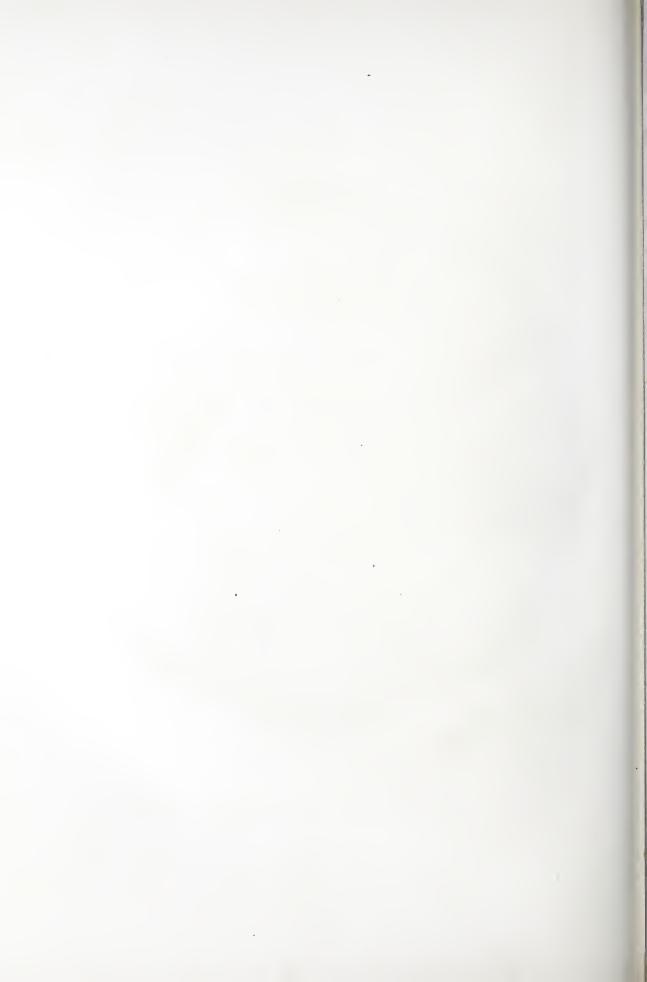



Bad der Diana. Schale von Dinglinger. Dresden, Grünes Gewölbe.



dann weiter in Paris unter Aved aus. Seine durch mehrere Jahrzehnte dauernde Thätigkeit in Dresden scheint schon vor dem Jahre 1694 noch unter dem Aurfürsten Johann Georg IV. begonnen zu haben. Hauptsächlich fällt sie aber in die Regierung des Pracht und Aunst liebenden Königs August des Starken, der an den Künsten Dinglingers so besonderes Gefallen fand, daß heute noch zahlreiche Arbeiten seiner Hand die Zierden der sächsischen Schatzkammer, des grünen Gewölbes, sind. Mit ihm arbeiteten seine Brüder, der Emailleur Georg Friedrich und der Goldarbeiter Georg Christoph, sowie die Juweliere Döring und Köhler und der Goldscheider Hübner, so daß sich gerade für diesen seinsten Zweig der Goldschmiedekunst eine Schar aus-

gezeichneter Künstler in Dresden zusammensand.

Da Johann Melchior Dinglinger erft 1731 starb, fo fallen die meiften seiner Arbeiten in das achtzehnte Jahrhundert, sie sind aber nach Stil und Art so fehr die Ausläufer jener in Italien begonnenen, Brag, München, Augsburg fortgesetten Runft der Ber= arbeitung edlen Gefteins zu Gefäßen und Geräten - und man kann fast fagen, die letten Ausläufer, daß wir sie schon hier bei der Runft des siebzehnten Kahrhunderts besprechen fönnen. Die Dresdener Arbeiten schließen gewiffer= maßen diefen Berlauf, und zwar in glänzender Weise.



69. Gilberbecher. Berlin, Runftgewerbemufeum.

Zwar gleichen sie an eleganter und reiner Schönheit der Formen keineswegs ihren Borgängern aus dem sechzehnten und dem Anfange des siebzehnten Jahrhunderts; sie haben in dieser Beziehung der barocken Wandlung des Geschmacks nicht widerstehen können; aber sie kommen ihnen gleich an Mannigsaltigkeit der verzierenden Künste und Bollkommenheit der Ausführung. Sie vereinen Schliff und Gravierung des Gesteins, Kameenschnitt und Smail mit seinster Goldarbeit. Freisich, phantasievoll ersunden, sind sie auch mit allerlei Schmuck überladen oder, ohne auf den Kontur zu achten, bizarr in ihrer Gestaltung. In dieser Beziehung außerordentlich charakteristisch ist eine im grünen Gewölbe ausbewahrte Schale, mit welcher Dinglinger sich auch hat porträtieren lassen. Es ist eine Chalcedonschale, welche sich das Bad der Diana nennt. Auf der einen Seite der Schale, welche mit ihrer Farbe das Wasser darstellen soll, sist, aus Elsendein geschnicht, Diana mit zwei Knaden unter einem goldenen

176 Zweite Abteilung. 2. Das 17. Jahrhundert und feine Reuerungen.

emaillierten Baldachin zwischen zwei wasserspeienden Delphinen. Die Schale, welche mit Jagdgeräten und Toilettegegenständen behängt und verziert ist, ruht auf dem Geweih eines mächtigen Hirschfopses, welchen Hunde — es sollen die Hunde des



70. Krug; Silber. Frantsurt a. M., Schat bes Freiherrn Karl von Rothschild.

Alktäon sein — zerfleischen. Geschnittene Steine, Edelsteine, schöne Frauenköpfe, emaillierte Medaillons zieren noch mannigfach das überaus reiche, in seiner Ersindung jedoch barocke Werk.

Von ähnlichem Charakter wären eine ganze Reihe Arbeiten Dinglingers ober seiner Genossen im grünen Gewölbe aufzuzählen. Da ist der Centaur mit Diana auf dem Rücken in Begleitung von Hunden, da ist Benus, die auf einer Sänfte von Mohren getragen wird, ein Elesant mit Türmen, phantastische Bogelgestalten und dergleichen mehr. Eine besondere Liebhaberei bildete die Berwendung unregelmäßig gestalteter Monstreperlen, an welche, je nach ihrer Gestaltung, Arme, Beine, Köpfe von emailliertem Golde angesetzt wurden, so daß sie kleine, meist mißgestaltete oder sonstwie komische Figuren bildeten, auch wohl allerlei bizarren Schmuck. (Abb. 71.)

Auch dieser, der Schmuck in Gold und edlen Steinen, hatte selbstverständlich dem Wechsel des Geschmacks nicht entgehen können. Ein Nachteil, der ihn schon in der ersten

Bälfte des siebzehnten Sahrhunderts traf, war der, daß die zierlichen, mit farbigem Email umkleideten Figurchen sich aus ihm Damit in Berbindung verlor verloren. fich einerseits die farbige Haltung über= haupt, anderseits die symmetrisch kunft= und phantasievolle Gestaltung, wie sie die Renaissance dem Schmuck gegeben hatte. Statt beffen wurde ber Schliff und Schnitt ber Ebelfteine, insbesondere der Diamanten, reicher und mannigfacher in den Arnstallformen; der Stein als solcher sollte mög= lichst in Wirkung gesetzt werden, austatt daß vordem der Schmuck als Banges diese Aufgabe gehabt hatte. So finden sich Brillanten allein zusammengesett, ohne daß Gold und Email dabei zu thun hätten, und zwar in willfürlichen Formen, teils in geometrischen Figuren, teils als Blütenzweige oder federartig als Ropfschmuck, teils in Schleifen als Schmud für Bruft und Schulter. Solche Schleifen waren lange



71. Baroces Figürchen. Dresben, Grünes Gewölbe.

Zeit die Mode. An den Blütenzweigen hingen facettierte Steine oder mit Borsliebe birnförmige Perlen. (Abb. 72.)

In der Zeichnung des Ornamentes auf dem emaillierten oder dem Goldschmuck erloschen die Motive der Renaissance. Um die Mitte des siedzehnten Jahrhunderts stellen sich statt dessen Blumen und Früchte ein, naturalistisch gezeichnet, dieselbe Art Berzierung in der Fläche, die als Relief bei dem Silbergerät geübt wurde. Sie wurden graviert, auch gemalt auf weißgrundigem Email. Eine Anzahl solcher Blumenornamente für den Goldschmied gab Cornelius von Brecht im Jahre 1649 heraus, während das "Goldschmiedbüchlein" von Johann Heel, das ungefähr gleichzeitig in Nürnberg erschien, eine Anzahl von Brillantschleifen und verschiedenen ähnlichen Juwelenschmuck darbietet.

Man kann diese Muster unschön und phantasielos nennen, kaum aber barock. v. Falte, Kunsgewerbe.

178 3 weite Abteilung. 2. Das 17. Sahrhundert und feine Reuerungen.

Doch gab es auch von dieser Art, und zwar mit äußerster Bizarrerie. Dahin gehören die Kunstbücher von Johann Ernst Nicolai ("Borstellung allerhand Läuber" 1695) und von Wolfgang Hieronhmus von Bemmel aus derselben Zeit. Diese Stiche enthalten zum Teil groß geschwungene laubige Kanken, zum größten Teil aber Figuren, die lediglich, Gesichter und Extremitäten eingeschlossen, aus sogenanntem Laubwerk zusammengesetzt sind. Von dieser Art sieht man Menschensiguren, kämpsende Viegen von einem Hirten bewacht, Hasen von Hunden versolgt, Pserde, Kahen u. s. w. (Abb. 73.) Diese Art wich glücklicherweise mit dem Beginn des achtzehnten Jahrshunderts jener zierlichen rassacken Drnamentation, als deren Hauptvertreter in dieser Epoche der Franzose Berain zu gelten hat.

Bu dieser Zeit hatte die deutsche Goldschmiedekunft den Franzosen auch ein



72. Steinschmud.

Email abgesehen und angewendet, welches dis dahin der Franzosen, speziell der Stadt Limoges, eigenste Art gewesen war. Es ist das Limosiner gemalte Email, grau in grau, sowie in Farben. Die deutsche Goldschmiedekunst kam erst später dazu, diese Technik nachzuahmen, und sie ist darin immer weit hinter den Franzosen zurückgeblieben und hat es nie zu einer eigentlichen Aunst gebracht. Erst im siedzehnten Jahrhundert verwendete sie das gemalte Email und nur als verzierende Hisskunsk meist in kleinem Maßstade, und zwar geschah es zunächst mit jenem Blumenornament fardig auf weißem Grunde, dann auch wohl mit Figuren. Hieraus ging das weißgrundierte Uhren= und Dosenemail hervor mit zierlichen Miniaturgemälden, das seine Blüte im achtzehnten Jahrhundert hatte.

Ein anderer Kunstzweig, welchen der Goldschmied wohl gelegentlich zu seiner Hilfe heranzog oder auch mit seiner eigenen Arbeit ausstattete, war die Schnitzerei und Drechslerei in Elsenbein. Als ein Material der plastischen Kleinkunst war das

Elsenbein bem ganzen Mittelalter nicht fremd gewesen, zum Material des Kunstgewerbes wurde es erst im sechzehnten Jahrhundert und hatte seine Blüte im sieb-



73. Barodes Ornament, aus Laubwert jufammengefeste Figuren.

zehnten. In dieser Epoche wurde die Elfenbeindrechslerei so sehr Mode, selbst unter den höchsten Händen, daß z. B. die Kurfürsten von Sachsen und die Kaiser Kudolf und Leopold sie ausübten und wegen ihrer Kunstfertigkeit gerühmt wurden.

Rleine Reliefs in Elfenbein mit Gegenständen nach dem Geschmad ber Zeit, mit

180 Zweite Abteilung. 2. Das 17. Jahrhundert und feine Reuerungen.

nackten Figuren, mit mythologischen und allegorischen Szenen, auch wohl religiösen Gegenständen waren nicht selten; sie dienten als Einsätze und Füllungen in Kästchen



74. Elfenbeinpotal. Dresben, Grünes Gewölbe.

und Raften, felbst wohl in der vertäfelten Wand, oder sie wurden in Rahmen gefaßt als selbständige Cbenso wurden in Runftwerke. dieser Epoche Aruzifire und Reili= genfiguren zahlreich aus Elfenbein geschnitten. Insbesondere waren es aber Geräte und Gefäße, welche mit Elfenbein verziert oder gang daraus gearbeitet wurden. Becher, Rrüge, Pokale, lettere oft von er= staunlicher Größe, find in allen Sammlungen und Mufeen erhalten. Der Stil der Arbeit zeigt fich anfangs von dem zum Staliener gewordenen Flamänder Claudius Fiamingo beherrscht, dann unter dem Ginfluß von Rubens und feiner Schule stehend. Die Figuren werden derb, robust, mit Bravour im Hochrelief herausgearbeitet, oft ganz unterschnitten. Reifen dieser Art bilden die Söhlungen der Trinkgefäße und sind gewöhnlich mit Silber montiert. (Abb. 74.)

Aber es ist nicht allein bie Schnitzerei, welche bei diesen Elsenbeingegenständen die Kunst zu vertreten hat. Gleichzeitig hatte sich
die Drechslerei zu einer Bollsommenheit und Geschicklichkeit herausgebildet, welche, scheinbar der Ratur der Technik als Dreherei widersprechend, Staunen erweckt. (Abb.
75.) Nicht nur, daß die Gesäße
mit Papier gleicher Dünne ausgearbeitet werden, die Instrumente
auf der Drehbank machen sörmlich

Sprünge, lassen die Reisen gerade wie schräg erscheinen, lassen die Anschwellungen und Tiesen wechseln und ahmen die Silbergefäße mit ihren schrägen und runden Buckeln nach. In dieser "Passichtbreherei," wie man sie nannte, zeichnete sich vor allem die Familie Zick in Nürnberg aus, Peter der alte, der im Jahre 1632 starb,

und seine drei Sohne Beter, Lorenz und Christoph. Bon Lorenz, der auch Raiser Ferdinand III. unterrichtete, sagt Doppelmagr in seiner Nachricht von den Nürnberger Künstlern: "er dröhete gar vortrefflich in oval, passicht, gewunden, auch gestammt,



75. Elfenbeingefäße, Baffichtbreberei. Berlin , Runftgewerbemufeum.

Einer der war ein Kärntner Leopold Pronner, der seit dem Jahre 1600 bis in ein hohes Alter seine Kunft in Nürn= berg übte. Er arbeitete in verschiedenem Ma= terial, auch in Metall insbesondere aber in Elfenbein. Er machte baraus "Altäre, Kruzifire, Totenköpfe, Denkringe, die fünst= lich auseinander ge= löset und durchbrochen waren, verschiedene Tiere als Hirsche,

Bferde mit den Rei-

tern, die man burch

ein Nabelöhr schieben

Ferner machte er ein ganzes Hausgerät so klein, daß er es in eine fonnte." Hafelnuß legen konnte; als Inhalt eines Würfels arbeitete er ein ganzes Brettspiel mit allen Bürfeln und Steinen. Auf einen Kirschkern schnitt er das ganze Baterunser, auf einen anderen acht verschiedene Köpfe mit Unterschriften. Was er aber alles in das gehöhlte Heft eines Federmeffers hineinzubringen wußte — es waren gegen 1500 Gegenstände — das mag man bei Doppelmahr nachlesen. Pronner hatte viele Genossen und Nachfolger, unter denen sich auch die Gebrüder Zick auszeichneten. Noch heute ist diese Kunst nicht erloschen, aber sie ist brotlos geworden. Damals im siebzehnten Jahrhundert vor der Zeit Ludwigs XIV. war sie hochgeschätzt.

Wie in dieser Aunst das Mühsame und Peinliche der Arbeit geschätzt wurde, fo war das auch mit dem Eisen der Fall. Schmiederei und Schlosserei verlernten im siebzehnten Sahrhundert die feineren Künste; Goldtauschierung und Ützung hörten wieder auf, dagegen hob sich die überaus mühsame und in der Wirkung so wenig bedeutende Technik des Gifenschnittes. Bei Baffenstücken, bei den Degenknöpfen, bei ben Griffen, Barierstangen. Gefäßen ber Dolche, Degen und geraben Säbel, wie fie damals geführt wurden, hatte diese Runftübung eine gewisse Berechtigung, und fie hat auch hier in Anbetracht ihrer Art ganz vorzügliche Leistungen aufzuweisen, welche heute noch Stols und Schmud ber Waffensammlungen und Waffenliebhaber bilben. Aber man ging weiter. Man machte den Gisenschnitt wie zu einer felbständigen Runft und schnitt Reliefs und Statuetten aus dem widerstrebenden Material heraus, wie aus einem Marmorblock, Aleines mit Großem zu vergleichen. Auch diese Kunst blübte besonders in Nürnberg und hier war Gottfried Leitgebe (1630-1683) der berühmtefte Meifter. Er schnitt bie Figuren eines Schachbrettes aus Gifen, viele Degengriffe und dergleichen; er schnitt aber auch aus einem Stuck Gifen, welches 29 Pfund wog, die Statuette des Raifers Leopold und aus einem Stud von 67 Pfund die Reiterstatuette des Königs Karl II. von England, der als St. Georg dargestellt ift, wie er den Drachen tötet. Diese Arbeit, welche der Künstler 1667 vollendete, wurde sofort vom fächfischen Sofe erworben und befindet fich noch im grünen Gewölbe.

Andere Künstler in Gisen, wie der Nürnberger Michael Man, machten Spielereien und Miniaturarbeiten, 3. B. kleine Rästchen mit kunstlichen Schlöffern ober fabrizierten Kabinettkasten in Gisen gleich benen ber Kunfttischler, wie Jobst Probes in Nürnberg. Unverändert aber in Bedeutung und Anwendung blieb in diesem Fahrhundert das geschmiedete Eisen zu seinen eigentlichen Zwecken, zu Gittern, Thuren und jeglichem festen Verschluß. Allerdings der Stil der Zeichnung änderte sich zeitgemäß. Schloß war schon im sechzehnten Jahrhundert auf die innere Seite der Thüre gekommen und desgleichen die Thurbander und sonstiges Beschläge. Beides, Schloß und Beschläge, verloren ihr Relief, wurden flach, und die letzteren hatten Zeichnung nur im durchbrochenen Kontur und in eingeschlagenen Linien. Auch mit den Thüren, Oberlichtern und sonstigen Gittern ging eine Veränderung vor sich. Das netartige, durch= ftochene oder in schönen Windungen sich bewegende Gitter verwandelte sich in Staket= gitter, bas heißt in Bitter mit fentrechten Stäben, bas nur oben ober unten, auch sonst wohl mit geschmiedeten Ornamenten versehen war. Es war keine Verbesserung im Bergleich mit dem früheren, aber wenigstens behauptete die Schmiedekunft in diesen Arbeiten ihre Bedeutung und sie behauptete sie auch noch im achtzehnten Jahrhundert. (Abb. 76.)

Nicht das Gleiche kann man von den Bronzearbeiten sagen. Je mehr das edle Material des Erzes für die hohe Kunst Verwendung findet, je mehr entzieht es sich, in Deutschland wenigstens, der Kleinkunst, dis es mit der Tischlerei erneute Anwendung findet. Sein Ersay in Messing liefert nur gewöhnliches Geräte, womit sich die bürgerliche Welt begnügt. Nur Zinngeschirr stellt sie ihm zur Seite und benutt bieses insbesondere zum Taselgerät, wie die vornehme Welt ihr Silbergeschirr.

Die erste Hälfte des siebzehnten Jahrhunderts ist es vorzugsweise, in welcher die



76. Rapellengitter in Traunftein.

Zinngießerei als eine Kunst blüht und mit der Goldschmiedekunst wetteisert, freilich nur in dem Sinne, daß sie getriebene Silberarbeiten durch den Zinnguß kopiert oder ihre eigenen Arbeiten in ähnlicher Weise mit Relief verziert. So sind noch zahlreiche Teller und Schüsseln erhalten, welche auf dem Kande in Medaillons oder auch in

der Mitte sich mit den Bildern der Raiser, der Kurfürsten, insbesondere des Königs Guftav Abolf, auch wohl mit religiösen und mythologischen oder allegorischen Figuren schmücken. Im allgemeinen ift dabei die Kunft nicht groß, doch giebt es auch Krüge. Kannen und Schüffeln, welche an Schönheit den getriebenen Silberarbeiten wohl zur Seite gestellt werden können. Unter diesen ift besonders ausgezeichnet eine große Kanne und Schüffel mit allegorischen Darstellungen, mit den Figuren der Wissenschaften und der Elemente, welche dem feinen Relief und dem Kunststil nach etwa ber Zeit um das Jahr 1600 oder alsbald nach demselben angehört. Die Schüffel findet sich mehrfach und sie trägt auffallenderweise auf der Rückseite die Merkmale einer doppelten herfunft, einmal das Medaillon des Rürnberger Zinngießers Rafpar Enderlein, welcher im Jahre 1633 ftarb, mit dem Beisat: Sculpebat Caspard Enderlein, und sodann auf einem anderen Eremplar das Medaillon eines französischen Meisters François Briot mit dem gleichen Zusat Sculpebat Franciscus Briot. In François Briot hat man einen Medailleur entbedt, der im Anfange des siebzehnten Sahrhunderts in Befangon lebte und auch die Medaillen zweier Bürttemberger Herzöge geschnitten hat. Wer hat nun den anderen kopiert, der Rürnberger den Franzosen oder dieser den Nürnberger? Die Frage ist in jüngster Zeit viel besprochen worden. Bu entscheiden ift sie nach den vorhandenen Renntnissen nicht; doch neigt sich die Meinung mehr zu gunften des Franzosen, der als Medailleur der Arbeit fähig war. und um so mehr, als in Frankreich ein gleiches Eremplar in Silber bestanden haben foll, welches aber schon vor längerer Zeit in die Schmelze gewandert ift.

Diese Arbeiten in Zinn, welche man wirklich als Kunstwerke betrachten könnte, sind ziemlich gering an Zahl. Nach der Mitte des Jahrhunderts fällt die Zinnzgießerei wieder dem Handwerk anheim oder dient als Hilfsmittel der Verzierung mit anderen unedlen Metallen, als Einlage selbst dem Mobiliar. Sowie Deutschland sich einigermaßen von den Leiden des dreißigjährigen Krieges erholt, tritt, dem Beispiele Frankreichs solgend, für die vornehme Welt das Silber wieder in seine Rechte ein, und daneben sind es Glas und dann Porzellan, welche das Jinn von Tisch und Tasel verdrängen.

Bielleicht bei keinem Zweige der Kunstindustrie treten die Veränderungen im Zeitgeschmack klarer und bestimmter hervor als im Modiliar, im Holzgerät. Anfangs zwar, in den ersten Jahrzehnten des siebzehnten Jahrhunderts, wirkt auch hier die Renaissance noch so weit fort, daß wirklich im Geschränk wie im Gestühl noch reine und gute Leistungen zu verzeichnen sind: gute Verhältnisse, gute Konstruktion, angemessene Verzierung in Schnitzerei oder Intarsia. Bald aber treten die Zeichen der neuen Zeit überwältigend auf. Einerseits sind es die barocken Ersindungen des Straßburger Wendel Dietterlin und die Nachwirkung seiner schon am Schluß des vorigen Jahrhunderts erschienenen Bücher, welche insbesondere die Ausstattung der Wohngemächer mit Thüren und Vertäselung verderben. Anderseits kommt aus den Niederslanden durch die Verke von Vredeman Vriese ein Modisiar, welches jene Architektur zur Karisatur macht (Abb. 77). Es sind nun nicht bloß Schränke, welche im Äußeren einer Hauße oder Palastsassand gleichen, sondern Schrank, Busset und Gestühl stellt nun wirklich ein Hauß im kleinen dar. Die Bauteile und Bauglieder sinden sich an ihnen nicht bloß in übertragener und angepaßter, sondern in verkleinerter Weise.



Zinnschüssel von Caspar Enderlein (Briot). Nach einer galvanoplastischen Copie im Kunstgewerbenuseum zu Berlin.





Schreibkaften mit Marqueterie. Miederdeutsche Arbeit von 1679.



Danach kommt nun mit der Verwilderung des dreißigjährigen Krieges auch jenes häßliche, verwilderte, Deutschland eigentümliche Ornament, das oben schon erwähnt und als eine Zusammenstellung aus lauter Ohren bezeichnet wurde. Auch dieses wurde durch eine artistische Litteratur besonders empfohlen. Zugleich mit diesem Ornament, dasselbe überdauernd, kommen die gedrehten Säulen, welche die gerippten, kannelierten, von Ornament umhängten Säulen, die Karhatiden und hermenartigen Stüßen ersehen. (Abb. 78.) Damit verschwindet nach und nach die geschnitzte Verzierung, insbesondere auch die sigürliche, die Gesimse ziehen ihre Ausladungen ein, die gebrochenen Giebel der Schränke verschwinden ganz oder machen magerem, durchebrochenem Barockornament Plat, die Intarsia wird zur Marqueterie, zum Furnier, das Möbel wird flach und poliert.



77. Architefturmobel aus dem Berte von Bredeman Briefe.

Da war es wohl notwendig, daß ein neuer Reiz wieder hinzukam, und diesen brachte Frankreich mit seiner neuen Kunstblüte nach dem Geschmack Ludwigs XIV. Wir erinnern uns der im sechzehnten Jahrhundert entstandenen Kabinettkasten oder Kunstschränke, deren Prachtstück im sog. Pommerschen Schrank mitgeteilt worden, Arbeiten verschiedener Hände, des Kunsttischlers, des Silberarbeiters, des Elsenbeinsgraveurs u. s. w. Zahlreiche Arbeiten dieser Art, teils mit Silber, teils mit Elsenbein, entstanden noch im siedzehnten Jahrhundert, und Kürnberg und Augsburg suhren sort ihren Kus darin zu behaupten. Die alten Manieren mit einsachen Einlagen scheinen aber langweilig geworden zu sein; man suchte nach neuen Materialien, um dem veränderten, mehr bunte Pracht verlangenden Geschmack gerecht zu werden, und verwendete nun zu Säulen und Einlagen allerlei Gestein, Lapis lazuli, Achat, Onny,

186 3meite Abteilung. 2. Das 17. Sahrhundert und feine Reuerungen.

sog. Ruinenmarmor, sodann vor allem Schildkrot, und in bemselben Einlagen von Silber, vergoldetem Messing, Bronze, auch wohl Zinn.

Bon diesen so höchst glänzend ausgestatteten Runftschränken hat wohl der fran-



78. Schrant mit gedrehten Gaulen.

zösische Kunsttischler André Boule die Joee genommen, die Flächen des Mobiliars überhaupt mit dieser glänzenden Art von Mosaik zu überziehen, die nun in Farben und Gold seuchtete und sich von der schwarzen oder dunkelbraunen Fläche des Holzes,

davon aber wenig sichtbar blieb, in höchster Wirksamkeit abhob. Bergoldete Bronze, die an allen Ecken und Kanten als Stab- und Leistenwerk, als Stühen und Rahmen hinzugefügt wurde, vollendete den Effekt. Da die Zeichnung dieser Marqueterie in groß geschwungenen Ornamenten gehalten wurde, so war es ganz und gar ein Pracht- mobiliar im Sinne und im Geschmack des vierzehnten Ludwig. In Kasten, Tischen, Gestühl, Konsolen u. s. w. mußte André Boule alsbald die Prachträume dieses Königs



79. Seffel mit hoher durchbrochener Rudlehne. Berlin, Aunftgewerbemufeum.

ausstatten, und die deutschen Fürsten, schon in allem die Nachahmer Frankreichs, versfehlten nicht dem Beispiel zu folgen. So kam die Boulearbeit auch nach Deutschland, wo sie mannigsach und reich geübt wurde, aber doch immer nur eine Nachahmung blieb. Was sie an Originalität besaß und behielt, war und blieb französisch, nicht deutsch.

Von allem Mobiliar die selbständigste und noch für die Gegenwart entscheidende Richtung nahm das Sitzmöbel und, wenn nicht im Anfange, doch alsbald ebenfalls unter der Führung Frankreichs. Das Sitzmöbel dieses Jahrhunderts begann mit den steisen Formen, wie sie am bezeichnendsten in den Entwürfen von Bredeman Briese charakterisiert sind: alles brettern, alles gerade Architektur ohne Rücksicht auf Bequemslichkeit. Der alte Falkstuhl wird zur Ausnahme. Gerade Stützen, gerade Lehnen, hoch wie niedrig, sind das Merkmal des gewöhnlichen Sessels. Zu jener Zeit, da man während des Krieges die weiten Stulpenstiesel trug, wird der Sitz sehr schmal. Die



80. Geffel mit Lederbezug. Berlin, Runftgewerbemuseum.

Schnigerei fängt nun an nach ihrer damaligen Art den Sessel zu bearbeiten. Sie verwandelt die Stügen des Siges wie der Lehnen in gedrehte Säulen, durchebricht die hohe Rückenlehne mit Ornament, ersetzt auch wohl ihre Füllung mit Rohrgeslecht, verbindet die Hüße mit verschränkten Querhölzern, aus denen sie eine neue, oft sehr reiche Zierde macht. (Abb. 79.)

Diefer Geffel, ob nun mit ober ohne Seitenlehnen, ift aber fteif und gerade ge= blieben. Doch trägt er ichon ein Element, welches vor allem ihn umbilden follte. Er ift mit fefter Polfterung verseben. Zum Teil ift dieselbe geschnitte= nes und gepreßtes Leber, das mit blanken Meffing= fnöpfen fest geschlagen ift, zum Teil, und das wird die herrschende Mode, ist es Ausstopfung mit einem Überzug von mehr ober minder koftbarem gewebten Stoff. (Abb. 81.) Die weiche Füllung erlaubt nun, daß

sich der Sessel mehr der Wellenlinie des Rückens anschmiegt und so in neuer Weise der Bequemlichkeit dient. Und das wird zur Notwendigkeit, da in Frankreich zu dieser Zeit der moderne Salon entsteht, da die Gesellschaft das Bedürfnis fühlt, lange und bequem im Gespräch zu verweilen. Man steht nicht mehr, wie sonst gewöhnlich, bei der kahlen und kargen Ausstattung der Empfangs= und Gesellschaftsräume, man will sitzen, sich lagern, man will den Körper behaglich ruhen lassen. Unter diesem

doppelten Einsluß entsteht der moderne Fauteuil, welcher sich der menschlichen Schwäche anpaßt. Die Füße werden kürzer, der Sitz niedriger und zugleich breiter, die Lehne wird zurückgebogen, wellig gepolstert dem Rücken entsprechend, die Armlehnen schweisen sich nach dem Bedürfnis von Hand und Arm. Diese durchgreisende Beränderung wird noch unter Ludwig XIV. vorbereitet, vollendet sich aber erst im achtzehnten Jahrhundert. Die Tischlerei arbeitet mit den Schweisungen aller Stützen gegen ihre konstruktiven Prinzipien; sie muß einen Teil ihrer künstlerischen Wirkung an den gewebten Stoff abgeben; was ihr zu reicherer Berzierung übrig bleibt, ist nicht viel

mehr als das Schnitwerk zwischen den Beinen, ein weniges auch an den Lehnen. Dagegen giebt es viel Bersgoldung des Holzes, auch wohl Marqueterie nach dem Geschmack der Zeit. Parallel dieser Umbildung des Sessellels geht natürlich die der gespolsterten Bank, welche sich zum Sosa umgestaltet. Die Truhe verschwindet als Sitzmöbel aus der Gesellschaft wie aus dem Bürgerhause.

Im Gegensatzum Mobiliar, das sich im siedzehnten Jahrhundert in durchgreisender Weise verändert, ist das Thongeschirr, die ganze Töpferei, wie in Stillstand geraten. Ihre Epoche der Umwandlung beginnt erst mit dem achtzehnten Jahrhundert, mit der Ersindung des europäischen Porzeslans in Sachsen. Seitdem das



81. Geffel.

chinesische und japanische Porzellan in größeren Mengen nach Europa gekommen, hatte man an vielerlei Orten versucht es nachzumachen, aber nur Delst war es gelungen, ein wenigstens ähnliches Fahencegeschirr mit weißer Glasur und weißem Thon hervorzurusen, welches noch während des siedzehnten Jahrhunderts zu Ruf und Blüte kam. Was in Deutschland in gleicher Art entstand, das gehört auch fast alles erst dem achtzehnten Jahrhundert an, also einer Zeit, da schon das europäische Porzellan ersunden war und verarbeitet wurde. Überschlägt man alle Leistungen der deutschen Töpserei im siedzehnten Jahrhundert, sowohl für Ösen wie für Geschirr, so bedeutet sie künstlerlisch einen entschiedenen Rückgang gegen das sechzehnte Jahrhundert, erst im achtzehnten setzt sie neu ein zu neuer, aber andersartiger Erhebung.

190 Zweite Abteilung. 2. Das 17. Jahrhundert und feine Reuerungen.

Aus der ganzen Masse dessen, was während des siebzehnten Jahrhunderts in Deutschland an glasiertem Thongeschirr geschaffen wurde — wie wir gesehen haben, war auch die niederrheinische Töpferei seit dem dreißigjährigen Kriege im Niedergang begriffen — aus der ganzen Töpferei hebt sich nur eine Spezialität hervor, welche, ohne von besonderer künstlerischer Bedeutung zu sein, doch heute eine gesuchte und



82. Kreuffener Krug. Berlin, Runftgewerbemufeum.

teuer bezahlte Liebhaberei der Runstsfammler geworden ist. Das ist das Steinzeuggeschirr aus dem Städtschen Kreussen bei Babreuth.

Dieser Ort, der im vierzehnten Sahrhundert Stadtrechte erhielt, leitet seinen Namen von der Töpferei her, benn Krauß, Krufe bedeutet ein Trinkgeschirr, einen Deckelfrug. Die Töpferei, begünstigt von reichen Thonlagern, wird also hier in frühe Zeiten bes Mittel= alters zurückreichen. Ru fünst= lerischer Bebentung gelangte sie aber erst gegen Ende des sech= zehnten Sahrhunderts. Aus diefer Beit (1585) stammen die ältesten datierten Gefäße, die jüngsten gehen bis zum Jahre 1725. Bom Sahre 1574 ist die älteste Erwähnung eines Töpfers in den Kreuffener Pfarrbüchern des Namens Raspar Beit; der lette, der genannt wird, Johann Schmidt, stirbt 1760; er nahm, wie es heißt, das Geheimnis der Fabrikation mit in das Grab und war überhaupt der lette dieses Aunstzweiges.

Vom Mittelalter abgesehen, bavon wir nicht unterrichtet sind, bauerte also die Blütezeit der Kreussener Fabrikation etwa anderts halb Jahrhunderte. Soviel sich vermuten läßt, war es weniger

eine allgemeine Innungstöpferei, als eine Kunst, die in wenigen Familien sich vererbte, mit denselben blühte und erstarb. Trozdem trieb diese Töpferei einen ziemlichen Export, und es ist nicht wenig, was von ihr uns erhalten geblieben. Freilich, die Kunst daran ist nicht groß, aber eigenkümlich. Schon das Material, ein sehr hartes, im Brande graubraun gewordenes Steinzeug, ist eigen. Die

Formen sind nicht unschön, aber meist plump und schwer, breite niedrige Deckelstrüge, geschweiste, bauchige Kannen, Essigkrüge und Apothekergesäße mit Schraubensbeckel, die Deckel gleichzeitig und von Zinn. Die Ornamente sind teilweise eingebrückt, zum Teil ausgelegt, meist mit eingebrannten Farben bemalt, seltener braun und ohne Farbe gelassen. Die Farben mannigsach, blau und gelb, schwarz, rotbraun und rot, auch grün und weiß. Krüge, die bloß mit Schwarz und Weiß verziert sind, nennt



83. Rreuffener Rruge. Berlin, Runftgewerbemuseum.

man auch wohl Trauer- ober Sorgenkrüge. Die aufgelegten und gemalten Berzierungen entsprechen dem Geschmack der Zeit gleich den deutschen Gläsern; sie stellen das Reichswappen dar, die Aurfürsten, die Apostel, Jagden in Art von Virgil Solis, dann Porträts mit den beigeschriebenen Namen, auch blumiges Ornament. Man pslegt nach dieser Verzierung von Aurfürsten-, Apostel- und Jagdkrügen zu sprechen. Nachahmung scheinen sie in alter Zeit nicht gefunden zu haben. Das Porzellan und die weißglasierte Fahence machten auch diesem Fabrikat im achtzehnten Jahrhundert ein Ende. (Abb. 82.)

192 3meite Abteilung. 2. Das 17. Sahrhundert und feine Reuerungen.

Das Kreussener Geschirr teilte also das Schicksal der deutschen emaillierten Gläser; wie jenes vor dem Porzellan, so verschwanden diese vor dem Krystallglas. Man hatte im sechzehnten Jahrhundert auch in Deutschland nicht umsonst gelernt, den Bergkrystall wie die anderen Halbedelsteine zu schleifen, zu sormen und zu schneiden



84. Gravierte bohmische Rryftalglafer. Berlin, Runftgewerbemufeum.

oder zu gravieren. Die wundervolle Kunst, mit der ein Balerio Bicentino so überaus reizende Berzierungen, Ornamente wie Figürchen, in den Krhstall eingeschnitten hatte, eine Kunst, die ja auch in Nürnberg bekannt und geübt war und unter Kaiser Rudolf II. eine besondere Stätte in Prag gefunden hatte, sollte sie sich nicht auch aus Glas übertragen lassen anstatt des teuren Bergkrhstalls? Der Gedanke lag nahe, und einmal erfaßt, führte er nicht bloß zu einer neuen Kunstart in Glas, sondern

auch dahin, dieses Material zu verbessern und in gleicher Reinheit und Klarheit kryftallhell darzustellen.

Glasschleifen auf ber Schleifmühle, Facettieren farbiger Gläser edelsteinartig ober Burichten und Vollenden venetianischer Gläser, das war schon im sechzehnten Sahr= hundert in Deutschland geübt worden. So sendeten die Antwerpener venetianisches Glas zu diesem Awecke nach Schwäbisch-Gmund. Anders aber das Schneiden oder Gravieren bes Glases mit dem Rädchen. Als Erfinder des Glasschneidens wird Kaspar Lehmann genannt, der auch von Raiser Rudolf ein Patent darauf erhielt und feine Runft von 1590 bis 1609 in Brag ausübte; seine Erfindung kann aber nur eine Berbesserung gewesen sein, da die Kunst schon existierte. Neben ihm arbeitete Racharias Belzer. Durch beibe wurde Prag die Hauptstätte der Glasschneiberei, und indem die böhmischen Fabriken auf diese Kunsttechnik eingingen, wurde Böhmen so sehr der Sitz der Krystallglasfabrikation, daß man ein Recht hat, die ganze Art als böhmisch zu bezeichnen, obwohl auch in Nürnberg in Glas graviert wurde, so z. B. durch Lehmanns Schüler Georg Schwanhardt. In Böhmen wuchs diese Runft, je mehr die Liebhaberei an echtem Krystall und Halbedelsteinen nachließ. Die geübten Ar= beiter wandten sich daher dem neuen Fabrikationszweige zu, und dieser erlangte Weltruf, seitdem Johann Krenbich (geboren 1662 in Steinschönau) als wandernder Glashändler und Glasschneider mit Baren und Instrumenten durch die Welt zog. Seit dem Ende des siebzehnten oder dem Anfang des achtzehnten Sahrhunderts besaß Böhmen den Weltmarkt. Anfang und Ausbildung fallen in das siebzehnte, die Blütezeit, aber auch der Untergang in das achtzehnte Jahrhundert. (Abb. 83.)

Das Vorbild der Arnstallarbeiten kam den Arnstallglasgefäßen in vielfacher Beise zu gute. Roch lebten in jenen Gefäßen die Grundformen der Renaissance, zierlich gegliederte, elegante Gestalten, und sie gingen auf das Glas über. Es läßt sich nicht leugnen, daß im Lauf der Sahrzehnte die Formen sich im Brofil vereinfachten, und als ber gerade Facettenschliff kam, auch versteiften, immer aber behielten sie den Sinn für Gliederung, für Rontur, für gute Berhältnisse. In dieser Art bieten die großen geschliffenen Glaspotale noch wirkliche schöne Mufter, und ebenso ift es mit den fleinen Bein- oder Stengelgläsern. Selbst die Billkur des Rokoko konnte ihnen nichts anhaben. Seine zierlichen Ornamente, mit der Schärfe und Reinheit ausgeführt, wie sie von den Krystallarbeitern überliefert worden, zeigen sich dem Material ganz angemessen. Minder freilich entsprechen Landschaften, Genreszenen, Porträts, für welche das helle, durchsichtige Material unpassend erscheint. So bilden diese Glasgefäße auch im achtzehnten Jahrhundert noch eine überaus erfreuliche Erscheinung, bis fie gegen Ende desfelben in die allgemeine Geschmacklosigkeit hineingezogen wurden und — als Luxusgegenstände — den so vulgären buntfarbigen Glasgefäßen weichen mußten.

Von diesen farbigen Glasgesäßen, welche in unserem neunzehnten Jahrhundert den Weltmarkt eine Zeitlang beherrschten, taucht im siedzehnten Jahrhundert nur eine einzige bemerkenswerte Erscheinnung auf, das Kunkelsche Rubinglas. Kunkel, ein geborner Schleswiger (geboren 1630), seines Zeichens Apotheker und Chemiker, war in seinem ziemlich wechselvollen Leben auch eine Zeitlang in Berlin gewesen, wo er für die kursürstliche Kellerei das Krystallglas versertigte, eigentlich aber für den Kurs

194 Zweite Abteilung. 2. Das 17. Jahrhundert und seine Reuerungen.

fürsten Gold machen sollte. Hier kam er auf den Gedanken, mit Hilfe des Goldpurpurs das Rubinglas wieder zu erfinden und zu Gefäßen zu verwenden, welche alsbald zu großem Ruse kamen, den sie noch heute behaupten. Es waren Pokale, Weingläser, Flaschen, Schüsseln u. s. w. Obwohl Kunkel Nachahmung fand und die Potsdamer Fabrik das Rubinglas sortsetze, blieb es doch einstweilen eine vereinzelte Erscheinung, eine Spezialität ohne weitere Bedeutung.

## Dritter Ubschnitt.

## Das 18. Jahrhundert und seine folgen.

Keine Epoche der Kulturgeschichte hat so viel Geist aufgewendet wie das achtzehnte Jahrhundert, und in keiner vielleicht ist davon so wenig der Kunst zu gute gekommen. Die Großthaten der Heroen des Geistes liegen auf anderem Gebiete, sie haben der Kunst nur das Kleine übrig gelassen.

In diesem Rleinen — und das trifft speziell das Kunstgewerbe — herrscht wohl ein gewisses Leben, aber der geiftige Inhalt desselben außert sich als Esprit, d. h. in Wit, in überraschenden Einfällen, in Seltsamkeiten, in anmutigen Rleinigkeiten. Und diese Anmut wieder hat ihren eigenen Charakter. Die Franzosen sind mit ihrer Litteratur, ihrer Kunft unter Ludwig XIV. pompos, hochtrabend geworden; unter feinem Nachfolger finken fie herab in das kleine Spiel geiftreicher Launen und Gin-In beidem aber stehen sie der Natur gleich fern, die gewissermaßen in der Mitte liegt. So sind es nicht die ewigen Gesetze der Schönheit, welche ihre Kunst leiten und regieren; es sind Schönheit und Anmut, wie die Franzosen jener Zeit, die Franzosen des achtzehnten Sahrhunderts, die Zeitgenossen der Bompadour und Dubarry, Es ist Feinheit und Zartheit, Geist und Wit, aber alles geht wider fie auffassen. die Natur, wider die Natur der Dinge. Es muß immer anders sein, als die Bestimmung der Gegenstände es verlangt und erwarten läßt. Das ist wenigstens der Charakter des Rokoko, das zwar nur eine Episode im achtzehnten Sahrhundert bildet, aber doch die Eigentümlichkeit desselben am deutlichsten ausgeprägt hat.

Für Frankreich war dieser Stil gewissermaßen Natur, d. h. dem damaligen Frankreich vollkommen angemessen. Was dieses Land oder vielmehr Paris auf dem Gebiete des Geschmacks, des Kunstgewerbes schuf, war seine eigene Ersindung, sein originales Erzeugnis. Unders aber in Deutschland. Schon in der zweiten Hälfte des siedzehnten Jahrhunderts dem französischen Geschmack hingegeben, stand Deutschland im achtzehnten vollkommen unter der Herrschaft desselben. Was von Frankreich kam, war gut und konnte höchstens nachgeahmt werden. Wie aber alle Nachahmung, war auch diese in jeglichem Charakterzug schwächer, minder geistvoll, minder original, wie geschickt auch immer in der Technik.

So gebunden folgte das deutsche Kunstgewerbe der Bewegung des Geschmacks, wie sie in Frankreich im Lause des achtzehnten Jahrhunderts vor sich ging. Nach der schweren Pracht und der Überladung unter Ludwig XIV. entstand unter der Regierung

bes Regenten das eigentliche Rokoko, um bis zur Mitte des Jahrhunderts anzudauern, ein Stil, dessen Wesenheit darin besteht, alle natürlichen Formen durch widernatürliche zu ersehen. Wo gerade Linien, gerade Flächen aus der Konstruktion der Gegenstände sich ergeben, treten krumme an ihre Stelle; wo mit voller Notwendigkeit Shumetrie verlangt wird, ist diese mit Absicht vermieden; das Kechts muß immer anders sein als das Links, das Unten anders als das Oben; das Zentrum liegt nicht mehr in der Mitte; Gleichgewicht, Regelmäßigkeit, Wiederkehr, das giebt es nicht. Für diesen Geschmack bildet die Muschel mit ihren Zacken und Spizen das Ideal des Ornaments; sie wird daher auch am häusigsten angewendet und führt sogar zu einem eigenen Ornamentstil, in welchem das Vordild nur noch in seinen Gigenschaften nachwirkt. Um das Muschelwerk gruppiert sich ein regelloser Wust aller möglichen Dinge, die zum Ornament herbeigezogen werden, ein Wust sinnloser Schnörkel, von denen man nicht weiß, woher sie kommen und was sie bedeuten.

Wie die Lust an allem Bizarren, Erzentrischen und Sinnlosen sich rasch verliert, so hatte auch das Kokoko in wenigen Jahrzehnten ausgeblüht, und es folgte, fast ein Gegensah, der eigentliche Stil Louis XV. Die Vernunft kehrte zurück, Konstruktion und gerade Linie wurden wieder in ihr Recht eingeseht, zierliche Laubgehänge, Kränze, Blumen traten an die Stelle des Muschelwerks, doch die Amoretten, die Schäfer= und Schäferinnen, und was ihrer Art ist, blieben unter dem Regimente der Pompadour und der Dubarry. Die Formen der Gefäße und Geräte, eben noch jeder Symmetrie spottend, wurden nunmehr gerade, steif, überzierlich, als ob z. B. bei dem Möbel die dünnen Stüßen der Sophas, der Kommoden, der Fautenils, die Last darüber nicht zu tragen vermöchten. Zu diesem Geschmack traten nun nach der Ausbeckung von Pompesi und Herkulanum die Formen und Ornamente der antiken Kunst, die bereits im Stil Louis XVI. nach der Herschaft trachteten und im Empirestil dieselbe völlig gewannen.

Diesen Wechsel des Geschmacks, der sich auf französischem Boden im Lause des achtzehnten Jahrhunderts vollzog, machte das deutsche Kunstgewerbe vollständig mit. Es schwelgte im Rokoko und endete starr und steif im antikisierten Stil des Kaiser-reichs. Die Zeitumstände waren in der ersten Hälfte des Jahrhunderts keineswegs ungünstig. Die ersten Jahre hatten den deutschen Wassen die großen Siege im spanischen Ersolgekriege gebracht, dann folgte eine lange Zeit des Friedens, von den lokalisierten schlesischen Kriegen kaum unterbrochen, dis erst der siebenjährige Krieg das ganze Deutschland aufregte, ohne übrigens nur annähernd so verderbliche Wirstungen zu äußern wie der dreißigjährige.

In dieser Friedenszeit der ersten Hälfte des Jahrhunderts gab es für das Kunstegewerbe Arbeit in Fülle. Es war die Zeit, da Fürsten und Herren, dem Beispiel Ludwigs XIV. folgend, Schlösser und Paläste umbauten und die Prachtgemächer mit reichstem Mobiliar ausstatteten. Mit den weltlichen Fürsten wetteiserten die Bischöse und Prälaten, ihre Residenzen gleicherweise zu Sitzen der Pracht und des Luzus zu machen. Es sei nur an das preußische Königsschloß erinnert, an die bahrische Amalienburg, an die Schlösser Bruchsal und Brühl, an die Residenz in Würzburg, die, neben vielen anderen, heute noch sast in voller Originalität ihrer beweglichen und unbeweglichen Ausstattung prangen. Stuckateure, Holzschnitzer, Marqueteriearbeiter, Bergolder, Tischler, Eisenschmiede, Steinmehen, Weber und Tapezierer, auch Arystall-

und Glasschneiber, sie fanden die dankenswertesten Aufgaben in reichem Maße nach dem Geschmack der Zeit. Und vor allem waren es die beiden Kunststädte von alters her, welche auch noch in diesem Jahrhundert auf dem Gebiete des Kunstgewerbes den ersten Kang behaupteten. Freilich auch nur noch in diesem Jahrhundert, denn wie der Luxus nachließ, der Geschmack selbst kleinlicher wurde, so wurde auch ihre Kunstkleiner, unbedeutender, um schließlich in Augsburg fast ganz auszuhören und in Nürns

berg bei Spielereien und Kindereien anzukommen. Kinderspielzeug und Knopf= macherei waren das Ende der alten und großen kunst= gewerblichen Blüte.

Und hierzu trug nicht allein das materielle Sin= fen der alten Reichsstädte bei, sondern auch Umschwung des Geschmacks vom Rokoko zu dem nach Ludwig dem fünfzehnten und dem sechzehnten be= nannten. Der Geschmack in Frankreich ging nun das Überfeine und · Bierliche. Schon bort sparsam, mager, immer aber noch mit Beift aus= gestattet, wurde er in Deutschland geizig, nüch= tern, bürgerlich, philister= haft bescheiden und furcht= fam. Welcher Mangel an Erfindung, an frischer Ornamentik, an lustiger Farbe! welche Furchtsam= feit, mit den Profilen



85. Gilberkelch, 1761. Wien, Genoffenschaft ber Golbichmiebe.

herauszurüden! welche Öbe im Palaste, welche Leere im Bürgerhause! In das Rokoko war man noch frisch und kühn hineingegangen, wie die genannten Schlösser beweisen, noch mit einer gewissen Ersindungsgabe und Phantasie, wie die vielen Zeichnungen z. B. von Fr. A. Habermann zu erkennen geben. In den nachfolgenden Stilarten spricht sich in Deutschland nur der sparsamste Bürgersinn aus.

Da noch ein gut Teil alter Technik zur Zeit des Rokoko übrig geblieben war, so giebt es aus dieser Spoche auch noch mannigkach ausgezeichnete Arbeiten. Ein Beispiel ist der abgebildete Kelch (Abb. 85), den man um seiner weltlichen Formen willen angreisen mag, der aber unter allen Umständen eine schöne Arbeit bleibt. Übrigens

gewährt die kirchliche Kunft nicht viele solcher Beispiele. Auch sie bekundet das Sinken des Geschmacks, insbesondere auch dadurch, daß sie ihre Prachtgesäße wieder mit allen möglichen Edelsteinen überdeckt und so den materiellen Wert an die Stelle des Kunstwertes setzt. Im Gegensaß sinkt der materielle Wert der Gegenstände für Haus und Palast. Wenige Jahrzehnte vorher hatte man selbst Mobiliar aus Silber gemacht, und deutsche Fürsten waren darin dem Beispiel Ludwigs XIV. gefolgt. Jetzt ersetzt man eher das Silber durch Bronze und Kupfer und versilbert und vergoldet. Selbst das Taselgerät leidet in dieser Beziehung, und zwar nicht sowohl durch den mangelnzben Reichtum, als durch den bürgerlichen Sinn und vor allem durch das neue Porzellan, obwohl das allgemeine Sinken der beutschen Reichsstädte gewiß auch darauf von Einfluß gewesen. Taselaufsäße in Form von Rososovasen, Armleuchter, Kandeslader vertreten in erster Linie das größere Silbergeschirr, aber auch bei ihnen muß



86. Salgfäßchen. Berlin, Runftgewerbemuseum.

zum öfteren versilbertes Kupfer das edlere Metall ersehen. Als der Geschmack vom Rokoko zu seinen nächsten Nachfolgern übersgeht, werden auch die Formen steiser und magerer, weniger Metall ersorsbernd, das ändert aber nichts am Lauf der Dinge.

Es ift gewöhnlich auch nicht allzu viel Kunft dabei. Figürliche Treibarbeit hört

auf, der Guß tritt an die Stelle. Nur bei den kleineren Gegenständen zeigt die Goldsschmiedekunst noch, was sie an seiner Arbeit leisten kann. Uhrendeckel, Dosen, Etuis für Messer und Scheren kleinster Art, Nadelbüchsen, Puderschachteln, Dosen für Schönbeitspssäffästerchen, in allen solchen Dingen, welche den Toilettes oder Arbeitstisch der Damen zu zieren oder ihre Tasche auszustatten haben, zeigt sich noch bemerkenswert seine und geschickte Arbeit, sigürliche Miniaturrelies im Geschmack der Zeit mit Amoretten, Schäfern, Schäferinnen, Allegorien und landschaftlichen Szenen. Es sind Bagatellen, aber immerhin noch Leistungen, welche der Zeit zur Ehre gereichen. Mode und Liebhaberei gehen allerdings von Frankreich aus; die deutsche Arbeit solgt und gerade nicht auf gleichem Fuße mit Paris. (Abb. 86.)

Insbesondere ist dies der Fall mit dem Email, dem "Uhren» und Dosenemail," wie man es nach seiner bevorzugten Anwendung in dieser Spoche benennen kann. Die Dinglinger in Dresden waren noch große Meister im transluciden Email auf solidem Goldgrund gewesen und die französischen Goldschmiede und Juweliere behaupteten diesen Standpunkt in einer ausgezeichneten Weise dis zum Ende des achtzehnten Jahrschnuderts. Die emaillierten goldenen Dosen aus der Zeit Ludwigs XV. und Ludwigs XVI. sind wahre Kuustwerke im kleinen, ebensowohl vom Standpunkt der Emailsarbeit wie der Miniaturmalerei. In Deutschland aber, in Augsburg, Nürnberg, auch in Wien psiegte man mehr die Emailmalerei mit weißem Grund auf Kupfer, eine







Schrank aus Braunschweig mit durchbrochenen Derzierungen in Bronze. Berlin, Kunstgewerbenuseum.





87. Schreibfaften von David Rontgen. Bien, Ofterreich. Museum.

stumpfere, des Lustres und des Schmelzes entbehrende Methode, die weder den Reiz noch die Eigentümlichkeit des transluciden Emails darbietet. Und auch hierin, was die Malerei betrifft, standen die deutschen Arbeiter hinter den französischen zurück. Schon ihr unedles Metall, der dünne Kupfergrund machte sie billiger, populärer, und daher auch zu einer weniger edlen und kostbaren Erscheinung.

Indessen wenn, wie gesagt worden, die großen Silberarbeiten seltener wurden, so wollte man doch glänzen und prunken. Möbelstücke aus Silber zu machen, hatte man baldigst aufgehört, um so mehr verzierte man sie mit vergosbetem Metall. Das Prunk-möbel Ludwigs XIV. hatte begonnen mit der Sitte, die Ecken und Kanten mit versgosdeter Bronze zu verzieren und den Lauf der Umrahmungen damit zu begleiten, bei kleinerem Gerät auch die Füße aus dem gleichen Material herzustellen. Die Sitte blieb durch alle Geschmacks und Stilveränderungen des achtzehnten Jahrhunderts, schwelgte im Roboso in ausschweisender, vom Standpunkt der Gußtechnik oft bewuns bernswürdiger Weise, zog sich eng, schmal und zierlich nach der Mitte des Jahrshunderts wieder zusammen, umhing die Möbel aus der Zeit der beiden letzten Ludwige mit Rankens und Blumengehängen und ging noch mit griechischem Ornament in die Raiserzeit hinüber. Es war echt französische Mode; das deutsche Kunstgewerbe folgte auch hierin treu und folgsam ohne Originalität, wenn auch oft mit vieler Kunst.

So war es auch mit jener Kunsttechnik, welche biese Verzierung des Mobiliars mit vergoldeter Bronze eigentlich hervorgerusen hatte, mit der Boulearbeit. Diese Art Marqueterie, welche die verschiedensten Materialien, Metall, Schildkrot, Elfenbein, farbige Solzer, zu gemeinsamem glanzenden Effekt miteinander verband, fand bei den deutschen Cbenisten reichliche Nachahmung. Der deutsche Balast wollte dieser Brunkarbeiten ebensowenig entbehren wie der französische. Aber dem Geschmack des achtzehnten Jahrhunderts sagten sie doch nicht lange zu, und wenn auch die plastischen Rierden von vergoldeter Bronze blieben, so verschwand doch die gleiche Bierde aus der Marqueterie. Man hielt diese fortan bescheidener in der farbigen Wirkung, setzte sie nur aus verschieden abgetönten Holzarten zusammen, zu denen man fortan viele tropische Hölzer benutte und namentlich auch Mahagoni in Mode brachte; höchstens, daß man die Hölzer leicht färbte ober beizte. So bestand die Wirkung mehr in leichten Abschattierungen als in kontrastierenden Farben und Materialien, wie z. B. Schildkrot und blankes Metall gewesen waren. Dafür aber wurde die Zeichnung feiner und komplizierter; fie stellte nicht nur schöne Gehänge und Blumenboukette dar, sondern auch figurliche Gegenstände, Schäferszenen, Chineserien, wie fie um die Mitte des Kahrhunderts beliebt wurden. Allegorien, Genrebilder, selbst historische Er= eignisse. In diesen Arbeiten gab es einen deutschen Künstler, der es den Franzosen völlig gleich that, ja in Paris selber, in England und an den deutschen Höfen hoch geschätzt war, einen Künftler bes Namens David Röntgen, der um das Jahr 1770 in Neuwied am Rhein lebte, zum Teil für die Fürsten von Wied arbeitete, aber auch seine Werke zu den fremden Sofen versendete und teuer bezahlt bekam. Ginige seiner bedeutenosten Arbeiten, zwei Wandtafeln, ein Schreibkaften und zwei Spieltische, sind gegenwärtig Eigentum bes Ofterreichischen Museums in Wien. Jene beiden Tafeln, dem Umfange nach wohl die großartigsten Arbeiten in Holzmofaik, stellen in lebens= großen Figuren Ereignisse aus ber Geschichte des Coriolanus dar, groß und flott



88. Rototofaften mit Marqueterie. Berlin, Runftgewerbemufeum.

202

gezeichnet, aber nur wenig abschattiert in den Tönen der Hölzer; die beiden Tische sind mit Chineserien geschmückt, der Schreibkaften, ein großes und kunstvolles Meisterstück seiner Art, mit Allegorien. (Abb. 87.)

Der Schmuck des Mobiliars mit Boulearbeit und Marqueterie (Abb. 88) hatte zur Folge, daß der plastische Schmuck abgelehnt wurde und Furnier und Politur an die Stelle traten. Freilich nur Luxusgegenstände ersten Ranges konnten so reich geschmückt werden, wie es David Köntgen that, dem gewöhnlichen Holzgerät, den



89. Rofofosofa. Schloß in Würzburg.

Schränken und Kasten des besseren Bürgerhauses genügte die Bedeckung mit Jurniershölzern in einsacher Zeichnung und in sehr wenigen, einander nahestehenden Tönen. Die glänzende Politur, welche die natürliche Patina des alten Eichens und Nußholzes ersetzte, machte dann dem Auge der Zeitgenossen das Möbel gefällig. Einmal aber die natürliche Farbe des Holzes aufgebend, ging man weiter: man überzog es ganz mit Farbe, sachierte es glänzend, rot, grün, insbesondere aber weiß mit aufgemalten goldenen Ornamenten. In dieser Zeit, unter diesem Geschmack entstand auch die Sitte, die Thüren und das sonstige Holzwerk der Zimmer weiß anzustreichen, als wären sie von Maxmor.

M öbel. 203

Vor diesem neuen Geschmack wanderten die alten geschnitzten, gerade konstruierten Möbel in die Vorzimmer oder in die Rumpelkammern. Sie erschienen zu schwer, zu plump, zu steif, obwohl sie nur das waren, was sie sein sollten und vorstellten. Man wollte das Möbel erst geschweift in allen Linien, dann leicht, zierlich, graziös, wie man die Grazie damals verstand. Zu denzenigen Gegenständen, welche ganz außer Gebrauch kamen, gehörte auch die Truhe, jenes niedrige Gerät, das ebensowohl als



90. Fauteuil. 18. Jahrhundert, Mitte. Berlin, Runftgewerbemuseum.

Kaften wie als Sitz gedient hatte. Als Kaften wurde es durch die neu aufgekommene Kommode ersetzt, ein Gerät mit Schiebladen auf dünnen gestelzten Beinen, nicht sonderlich proportioniert, als Sitz durch das Sosa oder Kanapee für zwei oder drei Personen, das neben dem Fauteuil das Lieblingsgerät des Salons und des Boudoirs wurde. (Abb. 89.) Unter dem Rokoko nahm es seltsame Formen an, die Lehne an der einen Seite hochgeschweift, an der anderen klein und niedrig, ebenso der Sitz unshmmetrisch gebogen; nach der Mitte des Jahrhunderts kehrte es freilich zu ruhigeren, aber kaum ersreulscheren Formen zurück, indem es nun nach der Anzahl der Versonen

abgeteilt wurde. In seiner tegtisen Bedeckung erhielt es eine neue Zierde, indem es mit Gobelins überzogen wurde, auf welchen nicht bloß Ornamente, Blumen und bergleichen bargestellt waren, sondern alle figurlichen Szenen nach bem Geschmad ber Beit von den Amoretten bis zu den hiftorischen Berfonlichkeiten; auch Landschaften



91. Fauteuil. 18. Jahrhundert, Mitte.

fehlten nicht. Das war französischer Geschmack, auch französische Arbeit. (Abb. 90, 91.) Das Leber war aus der Mode verbannt; man hatte es noch gefärbt, vergoldet, reich ornamentiert, bann machte es auf ben Sigmöbeln ber Seibe Plat, auf ben Wänden aber den im siebzehnten Sahrhundert entstandenen, im achtzehnten erblühenden Rapiertapeten. Gine Zeitlang hatte noch J. Beter Ebner in Augsburg Lebertapeten





Eiserne Chür der Jesuitenkirche in Mannheim.



verfertigt, verziert in bunten Mustern, mit Farben und Gold, sowohl für die Wände, wie für den Überzug der Tische und Sessel. Sie konnten sich aber nur dis gegen den Ausgang des Jahrhunderts behaupten, während die Tapeten immer allgemeiner und zugleich vollendeter in ihrer künstlerischen Ausstattung wurden, zumal als man lernte, sie mit Gold-und Silber zu verzieren, ihnen samtartiges Aussehen zu geben, sie zu bedrucken und zu marmorieren, letzteres eine Ersindung des Leipzigers Gottlieb Immanuel Breitkopf.

In diesem Übergang vom foliden Leber zur papiernen Bergierung der Bände ift ein gewiffer Berfall des Runftgewerbes deutlich genug ausgesprochen, wie wir denselben auch in der Goldschmiedekunft gefunden haben. Nicht überall aber war es so, nicht in allen Zweigen der Kunftinduftrie, wenigstens nicht bis zum Ende des Jahrhunderts. So muß man 3. B. vom geschmiedeten Gisen sagen, daß es kaum je großartigere Leistungen hervorgebracht hat, als im achtzehnten Jahrhundert. Allerdings, die feinen technischen Bergierungsarten des sechzehnten Sahrhunderts waren verschwunden. In diefer Beziehung, was die feinere Arbeit betrifft, hatte das achtzehnte Sahrhundert nicht viel anderes aufzuweisen, als zierlich mit der Feile ausgearbeitete Schlüssel, hier und da auch noch geschnittene Eisenarbeit, welche Schloß und Beschläge der Biftolen, auch wohl noch die Griffe der Degen verzierte. Bei Waffen dieser Art aber wurde die geschnittene Arbeit durch eine andere, mehr glänzende, aber weniger künstlerische Bergierungsweise abgelöst, durch den diamantierten oder brillantierten Stahl, ber bon ben Degen auf viel anderes zierliches Gerät, auch auf ben Schmuck von Broschen und insbesondere von Schuhschnallen überging, welche zur unerläßlichen Toilette des Mannes gehörten. Diese Verzierungsart war dem achtzehnten Jahrhundert ganz eigentümlich.

Die Hauptleistung der Gisenarbeit in dieser Epoche bestand aber nicht in folchen fleinen Arbeiten, sondern in den geschmiedeten Thoren, Thuren, Gittern, Treppengeländern und dergleichen Arbeiten. Die großartigen Palast- und Schloßbauten, welche Ludwig XIV. in ganz Europa in Mode gebracht hatte, bedurften ihrer zur fünst= lerischen Ausstattung, und als das Rokoko kam, verlangte es ein freies, erzentrisches Ornament, für welches das gabe Gifen kaum paffend ichien. Und boch zeigte es fich den übertriebensten Anforderungen gewachsen, gerade als ob es dazu geschaffen sei, sich wie natürliches Laub und Geranke oder wie das wilde Muschelwerk unter dem Hammer zu schmiegen und zu biegen. Es folgt nachgiebig und geschmeidig und doch von höchster Solidität jeder willkürlichen Laune des Künstlers. Niemals vorher ist dem Gisen so viel zugemutet worden, und niemals hat es auch in den Dimensionen großartigere Leiftungen vollführt, wie sie zahlreiche Schlösser aufzuweisen haben. Es seien beispielsweise in Wien nur die Thore des Belvedere, die Thore von Schönbrunn oder von Schloßhof am Ausfluß der March erwähnt. Wenn man diesen Arbeiten etwas vorwerfen kann, so ist es ihre übergroße Schwere, die übermäßige und unnötige Massen= haftigkeit des verwendeten Eisens. Dieser Fehler verlor sich freilich mit dem Wechsel des Geschmacks gegen das Ende des Jahrhunderts, aber es verlor sich auch alsbald das geschmiedete Gisen als Runft überhaupt, indem das Gußeisen an die Stelle trat. So ift auch hier wieder mit dem neunzehnten Sahrhundert nicht bloß ein Berfall, sondern der Untergang eines eben noch blühenden Kunstzweiges zu konstatieren.

206

Auch die Glasarbeiten gehören zu jenen Zweigen des Kunstgewerbes, welche mit dem Ausgang des achtzehnten Jahrhunderts den entschiedensten Versall erkennen lassen. Bis gegen den Schluß hin blühte noch die Glasschneiderei oder Gravierung, welche das Krystallglas mit zierlichen Ornamenten umgab; dann hörte sie sast gänzlich auf, wie das schon im vorigen Abschnitt dargestellt worden. Allerlei- andere Verzierungs= weisen hatten sich bereits daneben gezeigt, das Milchglas mit bunter Bemalung, welches, seine Eigenart verleugnend, bemüht war, das Porzellan nachzuahmen, das in der Masse gefärbte, zum Teil übersangene und im Übersang wieder ausgeschlissene Glas, welches im neunzehnten Jahrhundert zu großer, aber ordinärer Bedeutung gelangte, die Verzierung mit vergoldeten Ornamenten, mit gemalten Porträts und sonstigen Figuren.



92. Doppelglafer von Milbner. Wien, Öfterreich. Mufeum.

Unter diesen setzieren, den goldverzierten Gläsern, giebt es allerdings noch aus dem Ende des Jahrhunderts eine ganz interessante Erscheinung, die eine sokale Spezialität war und auch geblieben ist. Es sind Trinkgläser in Pokale, Becher und Spitglassorm, auch wohl Flakons, welche mit seinen Goldvenamenten, mit bildlichen Szenen in Gold, auch wohl mit gemalten Porträts verziert sind. Betrachtet man sie näher, so sieht man, daß die Verzierung sich zwischen zwei Glasschichten befindet, zwischen zwei gleichgesormten Gläsern, deren eines in das andere geschoben, und am Rande sestgeseimt ist. Auch einzelne Teile, z. B. die Scheiben des Bodens oder Medaillons, sind in dieser Weise doppelt. Wann sie gemacht sind und woher sie stammen, darüber geben sie selber Auskunst, denn mehrere dieser gerade nicht seltenen Gläser sind mit Inschriften versehen, auch mit solchen, welche sie als Besitz von

Geistlichen anzeigen. Ein Becher in London trägt die Inschrift: "Fürnbergisches Schwemhaus Stift. Verfertiget von Mildner 1788." Ein anderer im Österreichischen Museum giebt noch nähere Kunde; seine Inschrift lautet: "Verfertiget zu Gutenbrunn im Fürnbergischen großen Weinspergwald. Im Jahre 1789 den 28. August. Von Mildner." Dieses Gutenbrunn samt dem Weinspergischen Forste liegt in Niederösterreich, in der Nähe des Stiftes Zwettl, und dies erklärt auch den Besit der Geistlichen. Wir kennen also Ort und Verfertiger. Wahrscheinlich hat die Fabrikation nur wenige Jahre gedauert. (Abb. 92.)

Das Beste und Folgenreichste, was das deutsche Kunstgewerbe im achtzehnten Jahrhundert erlebte, war die Ersindung des europäischen Porzellans, seine Ausbildung und Ausbreitung. Man hat sie vergebens Deutschland streitig machen wollen. Was von Versuchen dieser Art früher stattgefunden, so z. B. in Italien, ist nie völlig zum Ziel gekommen und ist stets wieder, ohne jegliche Folge, der Vergessenheit anheim gesallen. Von der Ersindung Vöttchers allein datiert die Geschichte des europäischen Borzellans.

Das siebzehnte Sahrhundert hatte auf dem Gebiete der Töpferei in Deutschland nicht viel Gutes hervorgebracht; die rheinischen Steinzeugfabriken sanken, die Krüge von Kreußen bedeuteten wenig vom Standpunkt der Kunft; was sonst entstand an glasiertem Thongeschirr sowie auch an Öfen, konnte sich mit den Arbeiten des sech= zehnten Jahrhunderts nicht messen. Erst gegen das Ende des siebzehnten Jahrhunderts erhob sich in den weißgrundierten Fapencen eine neue Art und Richtung, angeregt durch die bereits ausgebreitete und berühmt gewordene Fapenceindustrie von Delft, welche im Suchen nach dem Porzellan zu einem ganz neuen Zweige des Kunftgewerbes und speziell der Töpferei geführt hatte. Nun erhoben sich, dem Beispiele von Delft folgend, Fabriken ähnlicher Art in Frankreich, so in Rouen, Moustiers, Marseille, alsdann in Italien, wo die alten Majoliken von den weißen Fapencen aus dem Felde geschlagen wurden, in Schweden, in England, und ebenso auch in Deutschland an vielen Orten von Kiel angefangen bis zur Schweiz, vom Rheine bis zur ungarischen Grenze. Es seien aus der Menge nur Baireuth und Ansbach, Frankenthal, Göggingen bei Augsburg, Arnstadt in Thüringen, Stralsund, Ludwigsburg, Memmingen, dann Znaim und Hollitsch in Mähren, Salzburg und vor allem auch Nürnberg genannt, wo unter anderen die Familie Marx im Anfange des achtzehnten Jahrhunderts eine blühende Fabrik hatte.

Sämtliche Fabriken zeigen in ihrer Kunft wenig Unterschiede. Sie stehen einmal unter dem Einfluß von Delft, dessen weißes mit Blau verziertes Geschirr sie nachsahmen; am originellsten vielleicht ist Hollitsch mit seinem blaßgelben Geschirr. (Abb. 93.) Dann, im achtzehnten Jahrhundert, geraten sie unter den Einfluß des selbständig sich entwickelnden Porzellans und bemühen sich auch in den Farben es demsselben gleichzuthun, obwohl ihnen nicht die gleiche Palette zu Gebote steht. So werden sie mit gemalten Blumen, mit sigürlichen Szenen, mit Landschaften verziert, sind aber durchgängig roher in der Aussührung. Am weitesten in dieser Richtung gehen die gewaltigen, weißgrundierten Kachelösen der Schweiz, die sich mit ganzen Cyklen von religiösen Bildern schmücken. Die Formen der Gesäße sind meist einsach, chlindrische Krüge, flaschensörmige Henkelkannen, ausgebauchte Krüge, schlichte Teller und Schüsseln,

208

bis das Rokoko kommt, die Konturen schweift, die Ränder zackt und die Henkel und sonstigen Handsaben aus Blumen und Früchten bildet. Das war schon ein Wettskampf mit dem Porzellan, in dem freisich die Fahencen erliegen mußten, nachdem jenes



93. Fapencen von Sollitich. Bien, Ofterr. Mufeum.

seine schweren Kinderzeiten überstanden hatte. Allzu leicht war ihm seine erste Entwickelung nicht geworden.

Johann Friedrich Böttcher gilt mit vollem Recht als der Erfinder oder Entsbeder bes europäischen Porzellans. Er suchte es und fand es, als er zum erstenmal

favlinhaltige Erde bei seinen Versuchen verwendete. Geboren 1682 in Schleiz, war er frühzeitig in eine Apotheke nach Berlin gekommen; als Adept und Goldmacher entstoh er dem Aurfürsten von Brandenburg, nachherigem König Friedrich I., und fand in Dresden (1698) bei dem Aurfürsten August dem Starken und seinem Chemiker Tschirnhaus Aufnahme. Dieser verwendete ihn bei seinen keramischen Versuchen. Aus diesen Versuchen ging das rote und braune sogenannte Vöttchersche Versuchen. Aus diesen Versuchen ging das rote und braune sogenannte Vöttchersche Versuchen. Aus war im Jahre 1708, als diese Gefäße auf der Leipziger Messe erschienen und großen Veisall sanden. Aber es war kein Porzellan. Erst als der Jufall Vöttcher auf die sogenannte Schnorrische, bei Aue im Erzgebirge gefundene weiße Erde lenkte, welche als Puder verwendet wurde, da hatte er das richtige Waterial, denn diese Erde war das notwendige Kaolin. Damals war Tschirnhaus bereits tot; derselbe hat somit

feinen Anteil an dieser Entdeckung. Er starb 1708, und die Entdeckung fällt in das Jahr 1709.

Sofort 1710 wurde die erste Fabrik auf der Albrechtsburg in Meißen gegründet und Böttcher, der sein Geheimnis bewahrte, dafür aber militärisch bewacht wurde, zum ersten technischen Direktor gemacht. Die Sache, als Geheimnis betrieben, mißtrauisch behandelt, ging aber langsam vorwärts. Als Böttcher starb (1719), zählte die Fabrik nur achtundzwanzig Arbeiter. Erst zwanzig Jahre später unter dem Maler Herold und dem Bilbhauer Kendler, sowie unter der Oberleitung des Grasen Brühl begann ihre große, ihre Blütezeit.

Mittlerweise hatte sie aber schon Konkurrenz erhalten. Bereits im Jahre 1718 war die Wiener Fabrik als eine private Anstalt durch einen in Österreich ansässigen Holländer des Namens Claudius du Baquier mit Hilfe eines Meißner Arkanisten



94. Kanne in Böttchers Berfuchsporzellan. Berlin, Kunftgewerbemuseum.

Stenzel gegründet worden. Allein auch diese Fabrik kämpfte mit Schwierigkeiten, mit Geldmangel und mit Unvollkommenheit der Technik, dis Maria Theresia sie im Jahre 1744 als Staatsmanusaktur übernahm. Bon dem an war sie in fast beständigem Fortschreiten begriffen; nur in den siedziger Jahren unter Leitung Keslers begegnete sie erneuten Schwierigkeiten. Kaiser Joseph wollte sie verkaufen, doch gelang der Berkauf nicht. Da übernahm Sorgenthal 1784 die oberste Leitung, und mit ihm trat die Fabrik erst in ihre eigentliche Glanzperiode, während die anderen Fabriken mehr oder weniger alle bereits im Sinken waren. Sie zählte in dieser Epoche über fünshundert Arbeiter und gründete eine Filiale in Engelhardzell bei Kassau, von wo sie ihre Kaolinerde bezog.

Der Wiener Fabrik folgten andere, so daß die Gründung von Porzellanfabriken wie eine fürstliche Modeliebhaberei wurde. Zu einer solchen Gründung war aber allemal ein sogenanter Arkanist notwendig, wie diejenigen genannt wurden, welche in das Geheimnis des Verfahrens eingeweiht waren und dasselbe leiteten. Ein solcher

Arkanist der Wiener Fabrik war Ringler, der im Berein mit einem Laboranten Bengraf (1740) im kurmainzischen Gebiet zu Höchst eine Porzellansabrik gründete, welche sich das durch ihre hübschen kleinen Statuetten und Gruppen auszeichnete. Auch sie wurde Staatsanstalt und blühte bis zur Zeit der französischen Kevolution.

Bon Höchst gingen indirekt wieder andere Fabriken aus. Derselbe Bengraf wurde im Jahre 1750 vom Herzog von Braunschweig berufen und richtete die Borzellanfabrit zu Fürstenberg ein. In demselben Sabre begann ein Berliner Raufmann Wegely mit Silfe von Sochster Arbeitern die Porzellanfabrikation in Berlin. Auch fie kampfte mit Schwierigkeiten, bis Friedrich der Große fie nach dem Ende des fieben= jährigen Krieges als Staatsanftalt übernahm und mit Meißner Künstlern und Arbeitern ausstattete. Söchster Arbeiter errichteten 1753 auch die markgräfliche Fabrik in Baden. Ringler, mit Sochft unzufrieden, wandelte auch die Fapencefabrit des Raufmanns hanung in Frankenthal in eine Borzellanfabrik um. Im Sahre 1761 kaufte sie Karl Theodor, Kurfürst von der Pfalz. Wieder war es Ringler, der 1758 die kurfürstliche, dann königliche Fabrik in Nymphenburg bei München einrichtete. Gleichzeitig entstanden auch in Thuringen eine ganze Reihe von Borzellanfabriken, in Gotha, Gera, Rudolstadt u. a., nicht zu gebenken der fremdländischen in Ropenhagen. in Betersburg, welche doch alle indirekt ihren Ausgang von der Meifiner Fabrik genommen hatten. Sie alle arbeiteten in echtem, hartem Borzellan, während die seit der Mitte des achtzehnten Jahrhunderts unter königlichem Schutz und mit königlichen Mitteln erblühende französische Fabrik in Sebres bis zum Anfang des neuen Jahr= hunderts die weiche, glasige, nicht echte Masse (pate tendre) beibehielt.

Mehr ober weniger solgten alle Porzellanfabriken durch das ganze achtzehnte Jahrhundert dem gleichen Geschmack. Sie standen alle unter dem Einfluß des Jahrshunderts und solgten der Führung, die erst von Meißen, dann von Sedres außzging. Der einen Fabrik rühmt man diese, einer anderen jene Eigenschaften nach, Höchst z. B. seine Figürchen, Fürstenberg seine Bergoldung, München und Berlin die Malerei. Die Unterschiede lagen mehr in der größeren oder geringeren Bollkommensheit als in kennzeichnenden Eigenschaften.

Das europäische Porzellan begann als eine Nachahmung ober eine Neuentdeckung des chinesischen Porzellans. Es war daher natürlich, daß sein erster Kunststil ein chinesischer war, Nachahmung der chinesischen Formen und Dekorationen. In dieser Art hat Meißen schon in den ersten beiden Jahrzehnten vortrefsliche Arbeiten geliesert, so z. B. in dem sür König August bestimmten Service in der ausgezeichneten blütenreichen Manier, die nach der Provinz Hizen benannt wird. Daneben machte Meißen und nach ihm die anderen Fabriken viel Glück mit der blauweißen Dekoration. Aber schon in den dreißiger Jahren änderte sich dieser Geschmack. Die eigentsichen Leiter, der Maler Herold und der Bildhauer oder Modelleur Kendler, schlugen ganz eigene Wege ein und wurden dadurch die Begründer des Kokokoporzellans. Nur die Formen blieben zum Teil, die runden, gedrungenen Theetöpfe mit den dazu gehörigen Tassen und Unterschalen als chinesischen Ursprungs, und die gehöhten Kasseannen türkischen Ursprungs. Das Speisegeschirr dagegen, die Schüsseln, Terrinen, Teller, die ohnehin schon europäisch gewesen waren, sügten sich dem wechselnden Geschmack; nicht daß sie gerade ihre von der Zweckmäßigkeit gebotene Grundsform verloren hätten, aber sie

mußten doch an sich umändern und umbilden lassen, soviel nur der praktische Gebrauch gestattete. Die Känder wurden gezackt, die Konturen der Schüsseln und Basen geschweift mit willkürlichem und unregelmäßigem Kontur, wie es die Art des Rokoko war, bis wiederum gegen Ende des Jahrhunderts der antikisierende Stil des Empire Ordnung und Geseh, aber auch eine große Steisheit in die Gesäßsormen brachte.

Bedeutungsvoller aber noch sind die Beränderungen, welche mit der malerischen und der plastischen Berzierung vor sich gingen. In der Regel wurde der weiße Grund beibehalten, zuweilen aber auch ganz mit Farbe bedeckt, mit Gelb, Grün oder

Blau, und nur Raum für bildlichen Schmuck medaillonartig übrig gelaffen. Dieser bestand nun gang in Gegenständen europäischer Art, in landschaftlichen und figurlichen Szenen, mit Dr= namenten umrahmt, die zum Teil in Gold ausgeführt wurden. Diese Umrahmung wurde auch hinweg= gelassen und das Bild wie freischwebend auf den weißen Grund gemalt, sei es in bunten Farben, fei es in einer Farbe, 3. B. in einem schönen Burpurrot. zierlichst ausgeführten Bildchen gehören gegenständlich gang dem Zeitalter des Rokoko an: Liebes= götter schweben auf ben Wolfen, streuen Blumen, halten Kränze; Birten und Birtinnen find anmutig mit ihren Tieren gelagert, an verliebten Menschenkindern ist fein Mangel. Mes ift zart, duftig ausgeführt, ganz entsprechend der glatten Oberfläche des



95. Porzellan von Meigen. Aus bem Brühlichen Service. Berlin, Runftgewerbenufeum.

eleganten Materials. Man kann sagen, es bildet sich in Meißen ein eigentlicher Porzellanstil der Kunst.

Dies gilt auch von der Plastik. Das Porzellan erwies sich als ein vortreffsliches bildnerisches Material, geschickt zu seinster Ausführung und solide, wenn im Brande erhärtet. (Abb. 95.) So sührte Kendler in Statuetten, in Einzelsiguren wie in Gruppen aus, was Herold und seine Maler mit dem Pinsel darstellten. Aber auch er entsagte der Farbe nicht, vielmehr wurde in der Regel alles nach der natürslichen Erscheinung bemalt, und die Farben eingebrannt, daß sie Glanz und Schmelz bekamen. Die Feinheit der Modellierung, die Frische und Originalität der Ersindung, die Anmut der Komposition, die Natürlichkeit und der Schmelz des Kolorits gaben diesen Kendlerischen Figürchen einen Keiz, den sie noch heute für unser Auge

keineswegs verloren haben. Götter und Göttinnen, Schäfer und Schäferinnen und die Menschenkinder dazu, die allegorischen wie die im Zeitkostüm, sie sehen aus, als müßten sie so sein. Nur die landschaftlichen Gründe und etwa Baum und Strauch in plastischer und bemalter Ausführung zeigen die Unzulänglichkeit, die Grenzen des Materials und seiner Kunst.

Auch in anderer Beise machte Kendler die Ersahrung, daß er über gewisse Grenzen nicht hinausgehen könne. Kühn geworden durch den Ersolg, wollte er sein Material auch zur Plastif im großen verwenden. Er machte verschiedene Tiere auß Porzellan in Lebensgröße, aber was im kleinen sich lebendig zeigte, wurde starr, steif und tot im großen. Er versuchte selbst eine Reiterstatue des Kurfürsten in der vollen Größe der Natur, aber trotz aller Mühe schiertete er kläglich. Da es unmögslich ist, größere Gegenstände von Porzellan, die ein bestimmtes Maß überschreiten, im ganzen zu brennen, so mußte er seine Statuen stückweise, gleichsam in Ziegeln brennen, aber da das Porzellan im Brand schwindet, sich verkleinert mit kleinen Ungleichheiten, so wollten die gebrannten Stücke nicht mehr auseinander passen. Solche Schwierigsteit siel bei den kleinen Gegenständen hinweg.

Nach der Mitte des Sahrhunderts machte der Zeitgeschmack noch in anderer Weise Gebrauch von der eminenten plastischen Eigenschaft des Porzellans. Es kam die Liebhaberei an Blumenschmuck. Alles Geschirr für Tisch und Tafel wurde mit Blumen bemalt, sei es, daß sie wie zerstreut und zufällig über die Fläche ausgebreitet waren, sei es in absichtsvoll geordneten Bouquets. Diese Liebhaberei ging bann in das Plastische über; in der weichen und doch so hart erstarrenden Porzellanmasse, die so schön die Farben annahm, ließen sich die Blumen mit vollkommener Natürlichkeit ausführen und zugleich aufs beste bem zu schmückenden Gegenstande anfügen. So festigte man sie an Gefäße, legte sie auf die Deckel, verwendete fie als henkel und Briffe. Ebenso machte man es statt der Blumen mit Früchten. Einmal so weit gekommen, machte man ganze Bouquets, die man in Basen stellte, belegte Porzellanrahmen mit folden Blumen und Früchten, insbefondere Spiegelrahmen, stellte Leuchter und Lufter aus ihnen zusammen und verband alsdann auch Figurchen und sonstigen Schmuck mit ihnen — alles eine Kunst, die man bis dahin nicht gekannt hatte, die, durch das Porzellan entstanden, demselben eigentümlich war und blieb. Die Meißner Fabrik erwies sich in dieser Annst als wahrhaft schöpferisch.

Aber diese schöne Blütezeit der Meißner Fabrik war nicht von langer Dauer. Schon der siebenjährige Krieg brachte Stürme über sie, welche freilich Marcolinis Leitung wieder überwand. Als aber gegen das Ende des Jahrhunderts der antikisierende Geschmack kam, der volle Gegensat ihrer disherigen Art, da mußte sie die Führung abgeben. Diese übernahm für eine kurze Epoche die Wiener Fabrik, welche damals unter der Direktion des bereits erwähnten Sorgenthal sich äußerlich wie innerlich eines außerordentlich blühenden Zustandes erfreute. Sorgenthal ging darauf aus, aus der Fabrik eine Kunstanstalt zu machen. Er berief geschickte Maler und Mosdelleure, gründete eine förmliche Kunstschule an der Fabrik, welche Ornamentisten, Blumenmaler, Figurenmaler, Landschafter, Modelleure für kleine und große Arbeit ausbildete. Kein Stück sollte unverziert die Fabrik verlassen, und den Künstlern wurden die höchsten Aufgaben gestellt, welche das Porzellan zuließ.

Dem Geschmack der Zeit gemäß war es der antikisierende Stil, welcher diese Epoche der Sorgenthalschen Direktion beherrscht. Die neu entdeckten Verzierungen von Pompeji und Herkulanum bestimmten den Stil der Ornamentik; mit diesen also arbeitete die Wiener Fabrik, und zwar in so ausgezeichneter und zugleich freier Weise, daß man dieselben hätte für original halten können, wenn man den Ursprung nicht gewußt hätte. Und wie die Ornamentik, so liebte sie auch in der sigürlichen Malerei die Gegenstände, wie sie damals Mode waren, gräzisierende Figuren und Kostüme, sentimentale Liebesszenen, Allegorien und mythologische Motive. Nach Thunlichkeit



96. Gemalter Teller. Wiener Porzellan, 1790-1800. Wien, Ofterreich. Museum.

wurden alle Gegenstände vollständig bemalt und gefärbt, die Gefäße ringsum, die Teller auf der ganzen Fläche. (Abb. 96.)

Indem so der Nachdruck auf die Malerei gelegt wurde, litten darunter die Formen der Gefäße. Um sie der Bemalung zu bequemen, wurden sie geradlinig gemacht, dadurch versteift und unschön. Der reiche farbige Schmuck mußte Ersat bieten. Griechische Gefäßsormen fanden allerdings auch Anwendung, aber nur für Luxusgegenstände. Wo sie dem Gebrauche dienen sollten, z. B. Amphoren als Kaffeestassen, da mißlang die Anwendung. Es war auch mehr ein französsischer Vorgang, der in Wien kaum Nachahmung fand.

Einen tiefgehenden Einfluß übte die Umwandlung auch auf die Vorzellanplastik.

Nicht nur verschwanden mit dem gräzisierenden Stil die bunten Rokokosigürchen, auch das Material mußte sich in seiner Erscheinung verändern. Griechische Statuen in sarblosem Marmor waren die Fdeale der Plastik, der glänzende Schein der Porzellanglasur galt für eine Berirrung des Geschmack, die Porzellanstatuetten mußten demnach die Glasur verlieren. Und so entstanden die Biskuitstatuetten. Selbstverständlich wurde auch der Stil ein anderer: statt der pikanten Lebendigkeit kam Ruhe, Maß, Einsachheit in Linien, Falten und Komposition. Wien hatte für diese Arbeiten einen ganz vortresslichen Künstler, den Bildhauer Grassi, der auch im großen zu arbeiten verstand und vortressliche Porzellandüsten in Lebensgröße lieserte.

Man mag an dem Stil, in welchem die Wiener Porzellanfabrik in dieser Epoche arbeitete, nicht Gefallen sinden, wie ja der Geschmack des Empire seine schwachen Seiten hat, man muß aber zugeben, daß sie sich in demselben mit großer Freiheit, Schönheit und Erfindung bewegte. Was sie in diesem Zeitgeschmack, aus dem sie nicht heraustreten konnte, Trefsliches leistete, das verdient die höchste Anexkennung.

Aber diese glückliche Epoche war von sehr kurzer Dauer, noch kürzerer, als die Blütezeit von Meißen gewesen war. Kaum ein Vierteljahrhundert, von der Mitte der achtziger Jahre bis zum Jahre 1810 ist ihr zuzurechnen. Die Fabrik hatte die schweren Kriege glücklich überstanden und stand äußerlich, was die Zahl der Arbeiter und den Absah betrifft, zur Zeit des Friedensschlusses 1815 noch auf voller Höhe. Aber von dem an ging es reißend abwärts; schlechte Konjunkturen, Konkurrenzen mit billiger Ware trugen gleichzeitig dazu bei, mehr aber noch der Versall ihrer Kunst und der Versall des Geschmackes und des Kunstgewerbes überhaupt.

Schon das achtzehnte Jahrhundert hatte die Kunft im Gewerbe fast in allen Aweigen absterben sehen, das neunzehnte sah kaum noch Überreste. Das achtzehnte Sahrhundert hatte wenigstens noch überall seinen eigenen Geschmack gehabt, wenn er auch kein deutscher, sondern ein französischer war; das neunzehnte hatte auch den nicht, denn was Frankreich, das immer noch, und mehr als je, die Führung im Geschmack hatte, in kunstgewerblichen Dingen schuf, das zeigte wohl Geschicklichkeit und auch einiges Leben, oder vielmehr Beränderlichkeit, aber es bewegte sich ohne Driginalität nur in den traditionellen Stilen seiner Vergangenheit. Und darin folgte Deutschland erst in weitem Abstande. Jedes eigentliche Stilgefühl war ausgestorben; man suchte wohl, unter dem Borgange der Architektur, nach einem Stil, brachte es aber nur zur falschverstandenen Anwendung bald des einen, bald des anderen. Und auch das geschah nur in sehr beschränktem Maße. Aus Mangel an Stil wendete sich das Kunstgewerbe der Natur zu und kopierte ihre Gebilde in sklavischem Naturalismus ober in unverständiger Anwendung. Teppiche, Tapeten, Porzellan, Glas, alles überwucherte die Blume. In der Goldschmiedekunft galt nur das Material, in dem Schmud der Stein oder das Gold; an edler Runft, an schöner zierlicher Arbeit hatte niemand mehr Gefallen; man verlernte sie zu schätzen und zu beurteilen. Das geschmiedete Gisen hatte der leichteren Guffarbeit weichen muffen, die Schnigerei der Politur, die gegoffene und ziselierte Bronze dem in Formen gedruckten Blech. Das Glas wurde wie Porzellan bemalt, das Porzellan wieder wie Holz, das Holz auf seiner Oberfläche dem Leder gleich gemacht. Es war eine völlige Verwirrung und Vermischung der verschiedenen Zweige des Kunftgewerbes untereinander.

Bei dieser Sachlage büßte die Kunstindustrie ganz gerechterweise alles Interesse bei dem Publikum ein. Das Interesse wendete sich der Maschine zu und den großen phhsikalischen Ersindungen der Neuzeit. Die Maschine sollte in der Kunstindustrie auch das leisten, was disher die Hand geschaffen hatte. Damit verschwand nicht bloß die Kunst, sondern auch der Künstler. Um die Mitte des Jahrhunderts gab es in Deutschland, wenn man die Sache vom richtigen Standpunkt betrachtet, in der Insbustrie weder eine Kunst noch einen Künstler. Wurden einmal außerordentliche Aussgaben gestellt, so sielen sie dem Architekten zu und wurden architektonisch gelöst.

Aber das Bedürfnis nach Schönheit läßt sich im Menschen nicht töten; es kann eine Beile zurückgedrängt werden, wird aber immer wieder siegreich hervorsbrechen. Und so ist es in der zweiten Hälfte unseres Jahrhunderts geschehen. Der Rückschlag gegen den Ungeschmack der Zeit und gegen die Allmacht der Maschine ist erfolgt und hat eine Bewegung hervorgerusen, welche bereits die ganze zivilissierte Belt ergrissen hat und als ein bedeutungsvolles Ereignis der Kulturgeschichte zu betrachten ist. Die Bewegung ist aber noch nicht abgeschlossen, wir stehen noch mitten darin und können nicht voraussehen und voraussagen, wohin sie führen wird. Ihre außerordentliche Bedeutsamkeit ist klar, weniger aber ihr Ziel.



## Abbildungen im Text.

|     |     | m 11.5 ( - 0 / 1 - m 1 / r                     | Geite |     |     | G 4" "                                     | Seite |
|-----|-----|------------------------------------------------|-------|-----|-----|--------------------------------------------|-------|
| Učr |     | Votivirone des Königs Reccesvinth              | 15    |     |     | Rurfürstenpokal                            | 127   |
| "   | 2.  | Schwert bes Königs Chilberich. Griff und       |       | "   |     | Silberkanne                                | 130   |
|     |     | oberer Teil der Scheide                        | 16    | "   |     | Elfenbeintästchen mit Silberfiguren        | 132   |
| "   |     | Gürtelichnalle aus merowingischer Zeit         | 19    | "   |     | Miniaturaltärchen von Matthias Wallbaum    | 133   |
| 11  | 4.  | Sogenannter Totenschuh, Zierstüd aus holz      |       | "   |     | Arnstallschale mit emailliertem Bügel      | 135   |
|     |     | im Kerbschnitt                                 | 19    | "   | 44. | Entwürfe gu Schmudgegenftanben von hans    | 400   |
| "   | 5.  | Gürtelichnalle von Gifen mit Silber, aus       |       |     |     | Holbein                                    | 136   |
|     |     | merowingischer Zeit                            | 20    | "   | 45. | Eisengitter; burchlocht und ineinander ge= |       |
| "   |     | Fibeln aus frankisch = alamannischen Grabern   | 21    |     |     | schoben                                    | 137   |
| "   |     | Bronzegitter aus bem Münfter in Nachen .       | 27    | "   |     | Gifentaftchen mit geatten Ornamenten       | 138   |
| "   |     | Goldenes Kreuz von Hohenfurt                   | 31    | "   |     | Helm Raiser Karls V                        | 139   |
| H   |     | Rapfel für ben Stab St. Betri in Limburg       | 34    | "   | 48. | harnisch bes Markgrafen Johann Georg       |       |
| n   |     | Bortragfreuz aus dem Stift Effen               | 35    |     |     | von Brandenburg-Jägerndorf                 | 140   |
| **  | 11. | Sbelfteinfaffung vom Evangelienbedel aus       |       | "   | 49. | Aronleuchter von Melfing mit geschwungenen |       |
|     |     | St. Emmeran                                    | 36    |     |     | Armen                                      | 143   |
| **  | 12. | Dedel vom Reliquiarium des heiligen Undreas    |       | ,,  | 50. | Figuren in hochrelief                      | 144   |
|     |     | in Trier                                       | 37    | "   | 51. | Fülltafel mit ausgehobenem Grunde, Tirol,  |       |
|     |     | Rreuz aus St. Blafien in St. Paul              | 38    |     |     | 1532                                       | 145   |
| ,,  | 14. | Reliquienschrein Rarls bes Großen. Stirnfeite  | 51    | ,,  | 52. | Stollenschrant mit figurlicher Bergierung. |       |
| "   | 15. | " " " " Längenseite                            | 53    |     |     | 16. Jahrhundert                            | 147   |
| ,,  | 16. | Aquamanile                                     | 56    | ,,  | 53. | Mit graviertem Elfenbein eingelegtes Raft= |       |
| ,,  | 17. | Romanische Bronzeleuchter                      | 57    |     |     | chen aus schwarzem Ebenholz                | 148   |
| "   | 18. | Kronleuchter zu Aachen nebst zwei ber          |       | ,,  | 54. | Bauernfeffel; 17. Jahrhundert              | 149   |
|     |     | gravierten Platten                             | 58    | ,,  | 55. | Bucheinband, Leber mit Sandpreffung in     |       |
| ,,  | 19. | Faltstuhl in Stift Nonnberg                    | 60    | Ĭ " |     | Gold                                       | 151   |
| ,,  | 20. | Chorgeftuhl aus St. Biftor in Xanten           | 63    | ,,  | 56. | Gotifder Dfen auf bem Schloß Sobenfalg=    |       |
| "   | 21. | Bom Pluviale in St. Paul                       | 72    |     |     | burg im Fürstenzimmer                      | 153   |
| ,,  | 22. | Beiligtum aus Salzburg mit translucibem        |       |     | 57. | Hirschwogelfrug                            | 156   |
|     |     | Email                                          | 79    | ",  | 58. | Birichbogelofen auf ber Burg in Rurnberg   | 157   |
| ,,  | 23. | Monftrang aus Tamsweg; 14. Jahrhundert         | 80    | "   |     | Siegburger Schnelle; 1580                  |       |
|     |     | (Die Ortsbezeichnung in der Unterschrift bes   |       | ",  |     | Siegburger Rrug mit langer Ausgugröhre     |       |
|     |     | Bildes beruht auf Saufehler.)                  |       | ,,  |     | Siegburger Rrug mit Bauerntang             |       |
| ,,  | 24. | Monftrang aus Agram; 15. Jahrhundert           | 81    | ",  |     | Raerener Krug von 1602                     |       |
| ,,  | 25. | Schale aus bem Luneburger Rathausichat         | 85    |     |     | Bartmannskrug                              |       |
|     |     | hulle für bas Siegestreuz bes Bifchofs Ullrich |       | "   |     | Rücklaten in Gobelinwirterei, 1548         | 167   |
|     | 27. | Gotischer Kronleuchter von Meffing             | 93    |     |     | Bermilbertes geschweiftes Ornament         | 170   |
|     |     | Meffingbeden                                   |       | ",  |     | Ornament aus bem Grotestenbuch von         |       |
|     |     | Binntanne ber Bufichmiebeinnung gu Leuben      |       | "   |     | Christoph Jamniger                         |       |
| "   |     | in Schlefien                                   |       | ,,  | 67. | Ornament aus Lucas Kilian                  |       |
|     | 30. | Thurklopferrosette mit Magmert                 |       | ",  |     | Silberhumpen                               |       |
|     |     | Borberplatte einer Truhe                       |       | "   |     | Silberbecher                               |       |
|     |     | Betpult                                        |       | ",  |     | Arug aus Silber                            |       |
|     |     | Gotischer Schrant                              |       | 1   |     | Barodes Figurchen                          |       |
|     |     | Gotischer Stuhl mit hoher Lehne                |       | "   |     | Steinschmuck                               |       |
|     |     | Gotisches Bett                                 |       | "   |     | Baroces Ornament, aus Laubwerk zu-         |       |
|     |     | Fries von Heinrich Albegrever                  |       | "   |     | sammengesete Figuren                       |       |
|     |     | Bierleifte von Heinrich Albegrever             |       | ,,  | 74  | Elfenbeinpokal                             |       |
|     |     | Füllftüd von Heinrich Albegrever               |       | "   |     | Elfenbeingefäße, Kassichtbreherei          |       |
| "   | -   |                                                |       | " " |     | Ciliania and Calaba, Antiliande and access | -01   |

|     |     |                                          | Geite | Sei                                            | ite |
|-----|-----|------------------------------------------|-------|------------------------------------------------|-----|
| Nr. | 76. | Rapellengitter in Traunstein             | 183   | Rr. 87. Schreibkaften von David Röntgen 19     | 99  |
| n   | 77. | Architekturmobel aus bem Werke von       |       | " 88. Rotototaften mit Marqueterie 20          | 01  |
|     |     | Bredeman Briese                          | 185   | " 89. Rototojoja                               | 02  |
| "   | 78. | Schrant mit gebrehten Saulen             | 186   | " 90. Fauteuil                                 | 03  |
| ,,  | 79. | Geffel mit hoher burchbrochener Rudlehne | 187   | " 91. Fauteuil                                 | 04  |
| "   | 80. | Seffel mit Leberbezug                    | 188   | " 92. Doppelglafer von Milbner 20              | 06  |
| "   | 81. | Seffel                                   | 189   | " 93. Fagencen von Hollitsch 20                | 08  |
| **  | 82. | Rreuffener Rrug                          | 190   | " 94. Kanne in Böttchers Versuchsporzellan 20  | 09  |
| **  | 83. | Rreussener Rruge                         | 191   | " 95. Porzellan von Meißen; aus dem Brühlichen |     |
| "   | 84. | Gravierte böhmische Arhstallgläser       | 192   | Service                                        | 11  |
| "   | 85. | Silberfelch                              | 197   | " 96. Gemalter Teller; Wiener Porzellan, 1790  |     |
| ,,  | 86. | Salzfäßchen                              | 198   | biš 1800 2                                     | 13  |
|     |     |                                          |       |                                                |     |

## Cafeln.

|                                                       | Seite |                                                    | Seite |
|-------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------|-------|
| Tassilokelch im Stift Kremsmünster                    | 22    | Gebudelter Renaiffancepotal aus bem Luneburger     |       |
| Borberbedel vom Gebetbuche Rarls bes Rahlen           | 29    | Ratsschat                                          | 131   |
| Rommunionkelch von Wilten, mit Patene                 | 54    | Tafelauffat von Wenzel Jamniter                    | 131   |
| Der ungarische Krönungsmantel                         | 71    | Der Pommeriche Runftschrank                        | 133   |
| Rußtasel, aus St. Paul in Karnten                     | 80    | Bimmer aus Schloß Sollrich in Franken; um 1570.    |       |
| Gotischer Pokal; 15. Jahrhundert                      | 83    | Aufgestellt im Runftgewerbemufeum gu Berlin .      | 146   |
| Gotischer Taselaussatz; 15. Jahrhundert               | 84    | Rabinettkaften mit Holzintarsia; 16. Jahrhundert.  |       |
| Thür mit Eisenbeschläge; 15. Jahrhundert              | 96    | 2. Hälfte                                          | 146   |
| Gotischer Hochaltar; in der Kirche zu Triebsees .     | 101   | Schrank mit Holzintarsia; 16. Jahrhundert          | 147   |
| Aus dem Chorgestühl von Georg Syrlin d. ä             | 102   | Gepregter Bucheinband von Schweingleder; 16. Jahr- |       |
| Buchbeckel in geschnittenem Leder                     | 106   | hundert                                            | 150   |
| Gewirkter Teppich; 1380—1400                          | 110   | Gruppe von bemalten beutschen Gläsern              | 162   |
| Antependium; Plattstich auf Leinwandgrund             | 111   | Glasmalerei nach Schweizer Art                     | 164   |
| Glasgemälbe aus Friesach; Anfang b. 14. Jahrh         | 117   | Silberschüssel aus dem 17. Jahrhundert             | 174   |
| Das Fenfter Beter Bolfamers in ber St. Loreng=        |       | Das Bab ber Diana. Schale von Dinglinger           | 175   |
| firche zu Nürnberg                                    | 118   | Zinnschüssel von Kaspar Enberlein (Briot)          | 184   |
| Entwurf für Dekoration eines Hauses in Fresko-        |       | Schreibkaften mit Marqueterie. Niederdeutsch, 1679 | 185   |
| malerei; Zeichnung von Hans Holbein                   | 121   | Schrank aus Braunschweig mit durchbrochenen Ver=   |       |
| Deckel eines Pontificale und eines Missale; in Silber |       | zierungen in Bronze                                | 199   |
| getriebene Arbeiten von Gisenhoidt                    | 129   | Eiserne Thüre ber Jesuitenkirche in Mannheim.      | 205   |
|                                                       |       |                                                    |       |

## Inhalts-Verzeichnis.

| Borwort.                                             |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| I. Abteilung: Frühzeit und Mittelalter.              |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Erster Abschnitt.                                    | Seite |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Die Vorgeschichte bis zur Zeit der Karolinger        | 1     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zweiter Abschnitt.                                   |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Die Epoche der Karolinger und der sächsischen Kaiser | 24    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dritter Abschnitt.                                   |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Die Epoche des romanischen Kunststils                | 44    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vierter Abschnitt.                                   |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Die Epoche bes gotischen Stiles. 1250-1500           | 74    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) Die Metalle                                       | 74    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) Holz, Leder, textile Kunst, Thon, Glasmalerei     | 98    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. Abteilung: Die Meuzeit.                          |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Erster Abschnitt.                                    |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Die Renaissance im 16. Jahrhundert                   | 119   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) Die Metallarbeiten                                |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) Möbel, Töpferei, Glas, Textilkunst                | 144   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zweiter Abschnitt.                                   |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Das siebzehnte Jahrhundert und seine Neuerungen      | 169   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dritter Abschnitt.                                   |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Das 18. Jahrhundert und seine Folgen                 | 195   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                      |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

W1580





GETTY RESEARCH INSTITUTE



